Künstler:

Monographien

ans von Bartels

Don

Ed. Heych





Liebhaber=Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. knackfuß

LXVII

Hans von Bartels

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903

# Hans von Bartels

Don

## Ed. Penck

Mit Bildnis, 104 Abbildungen im Text und 10 Einschaltbildern



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903 on diesem Werke ift für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

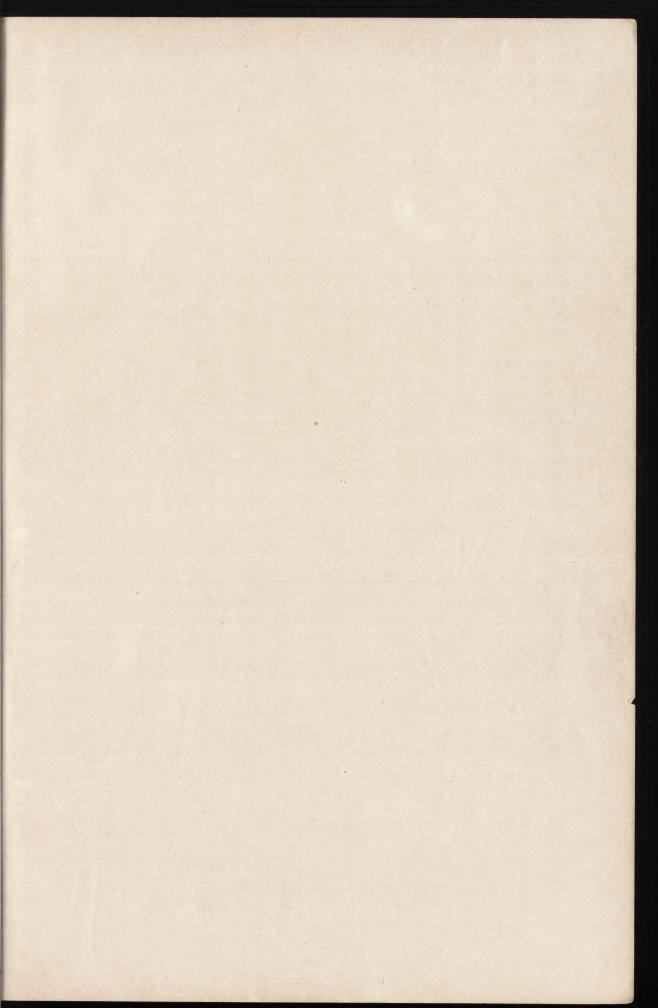



### Hans von Bartels.

ie Absicht der Verlagsbuchhandlung, in die Reihe ihrer Künstlermonographien den Namen Sans von Bartels einzufügen, und der spontane Bunsch des Berfaffers, ein solches Bandchen zu schreiben, find sich begegnet. Ich möchte hier gleich von vornherein die Begriffe Monographie und Biographie auseinanderhalten. Der Unspruch geht nicht dahin, ein Stud zeitgenöffischer Runftgeschichte zu schreiben. Ebensowenig eine sachgemäße Biographie, für die der Künstler auch noch zu jung ift, noch zu schön mitten im besten Schaffen steht. Für beide Aufgaben wären Bollständigkeiten anzustreben, wagerecht laufende Rulturfäden zu verfolgen, die außerhalb des Rahmens dieser Bande liegen, und es mußte ein Überblid gesucht werden, der aus der Gegenwartsnähe noch gar nicht erreicht werden kann. Es handelt sich barum, eine erst= malige, leidlich eingehende Darstellung von Bartels' bisheriger Leiftung zu versuchen und sie durch eine gewisse Reichhaltigkeit an Abbildungen zu illustrieren. Wenn von letteren eine ungewöhnliche Anzahl farbig hergestellt ist, so hat auch der Berfasser für dieses bedeutende Entgegenkommen der Berlagshandlung dankbar zu sein, denn nur auf diese Beise kann der mechanischen Beranschaulichung eines Runftlers, der so fehr Kolorist ift, einigermaßen Genüge getan und die Abbildung über den Katalogwert gehoben werden.

Von dem ruhigen, regelmäßigen und beglückten äußeren Ergehen des Menschen werden nicht allzuviele Ereignisse zu berichten sein. Desto mehr ist bei ihm der innere Lebensgang, die Entwicklung als Künstler von Interesse, der zartere, minder leicht zu haschende, aber in diesem Falle höchst reizvolle Stoff. Alles ist Werden bei ihm und bleibt zu allem seweils Erreichten hinzu immer noch Werden. Diese Evolution in ihren Übergängen und Perioden zu versolgen, gesellt sich den oben bezeichneten Zwecken des Bandes als weitere naturgemäße Aufgabe hinzu, die mit objektiver Absicht unternommen wird, aber sich auch bewußt bleibt, daß im besten Falle nur etwas Vors

läufiges erreicht werden fann.

\*

Hans von Bartels ist ein Festtagskind. Er wurde am 25. Dezember, am ersten Weihnachtstage 1856 zu Hamburg geboren. Aber man kann nicht sagen, daß die Gesttrne seiner Geburt allsogleich freundlich in die Wiege geschienen hätten. Sein Vater, Kollegienassessor Dr. von Bartels, hatte sich aus dem russischen Staatsdienste ermattet und krank nach Hamburg zurückgezogen. Dort starb er, als das Weihnachtssind, das einzige der She, wenige Wochen alt war. So blieb die Mutter, deren Erscheinung uns noch in späterem Vilde als einer Dame mit seinen klugen Zügen entgegentritt, mit ihrem kleinen Hans allein zurück. Und nun war's denn wohl in manchem ähnlich, wie das, was Wolfram von Frau Herzeloide erzählt: mit Seufzen und mit Lachen hegte sie ihren jungen Parzival und betrog ihn "durch der Muttersliebe Sorgen um der Ritterschaft Zucht". Auch Hans von Bartels wuchs auf in



Abb. 1. Die Rahlstedter Mühle. Olgemalbe. 1877. (Bu Geite 12.)

Herzensleidens inständiger Liebe, gehegt und gepflegt vor der Welt und ihrer rauhen Bucht. Er ist ihr Augentrost und Sorgfaltkind, ihr Lebensinhalt gewesen und geblieben, so lange sie lebte; sie hat ihm nicht nur die Erziehung, sondern auch die Künstlerlehre, die ersten Reisen gelenkt und hat in der Hauptsache, wo er war, auch thre Wohnung genommen. Ihr Leben ward seines, und alles, was sie tat, war gedacht, für ihn das Gute und Richtige zu tun und ihn voran zu bringen. Man kann nicht sagen, daß das der Entwicklung des Künstlers oder des Mannes in ihm Abbruch getan hätte. Es hat die Folge gehabt, die man häufig bei Männern findet, für die relativ lange von Müttern, Schwestern, Gattinnen vorgesorgt wird: der Pflegling behält dabei etwas unbekummert Liebenswurdiges, das sich sehr wohl mit Energie verträgt. Ein solcher spürt manche Laften und Schranken nicht, welche andere früh verschlossen, bedachtsam oder unwirsch machen; dem ersteren sind allerlei Notwendig= keiten vorweggenommen und gehen ihn weniger an; daher gibt er aus Gewohnheit sich persönlich frei und unmittelbar, läßt im Verkehr sich selber gewähren. Auch Hans von Bartels ist ein Mann geworden, der die Schranken des Stilvollen und Wichtigen in keiner Beife um sich zieht und bei aller Emsigkeit seines Fleißes und Voranftrebens, bei allem redlichen Mühen um seine Runft heiter und unbefangen durchs Leben geht: eine offene, höchst impulsive Natur, und doch wiederum durchaus kein bloßer Augen= blicksmensch. Ein umgänglicher, raschbereiter, frischer, neidloser, eher zur größtmöglichen Schätzung Anderer neigender, Scherz und Gefellschaft liebender und fich ihnen hingebender Mann, auch der "Geselligkeit" nicht abgeneigt, vorausgeset, daß sie sich



Abb. 2. 3m Garten ber Billa Pallavicini zu Pegli. Aquarellftubie. 1879. (Bu Seite 22.)

mehr auf den Winter mit seinen späten Morgen beschränkt. Während der Zeit seiner sommerlichen Einheimse-Studien und Reisen liebt er freilich mehr, die jungen Morgenstunden und des Tages lange gute Käume für sich allein zu haben und nur unter den Seinen mit unbeschwertem Kopf und frischen Augen, ohne Theorien und Kunstsgespräche der unabgelenkten Intimität mit Natur und Arbeit zu leben.

Feinere Geselligkeit mit Menschen, die sich über den Nullpunkt erheben, wie er sie heute in seinem Münchener Hause übt, hat ihn schon als Knaben im Hause der Mutter umgeben, welche als sehr gebildete, gesellschaftlich vornehm wirkende Frau in ihr sonst stilles Heim zu Hamburg einen regelmäßigen Kreis von hervorragenderen,

namentlich auch Musik liebenden Bekannten gesammelt hatte.

Diese im Herbst 1896, also im vierzigsten Jahre des Sohnes, verstorbene Mutter, die unserem Künstler ihr Leben gewidmet, alles auf ihn bezogen, alles für ihn getan und unternommen, dabei im Grunde doch seine Neigungen und seine Wege erst zu den ihren gemacht und sein Erseben als das ihre aufgefaßt hat, sie ist das Heiligtum in der Jugend- und Künstlererinnerung des Sohnes. Es mußte hier auch insofern von ihr die Rede sein, weil nicht nur die Beschlußfassung über seine Künstlersausbahn und die ersten Schritte auf ihr, sondern auch eine Anzahl innerer Wendungen, ein gewisses halbverborgenes Spiel von Beschräntung und künstlerisch wichtiger Selbstbefreiung gar nicht von ihrer Fürsorge und Obhut zu trennen sind.

In der Schule ging's dem jungen Bartels weniger sanft, wovon er selber wohl noch erzählt, nach unbekümmerter Art der Künstler, mit ihrer Person keineswegs seier-

lich umzugehen. Ich bin mit dem Professor Sans von Bartels manchen schönen Weg gewandert und von der Privatkegelbahn der Seidlichen Brüder, wo Lenbach, Hildebrand, Mathias Schmid, Bopfner, Hengeler und andere angesehene und herzhafte Künstler mittaten, manchen kalten Abend mit ihm heimgewandelt. Daber hab' ich nicht bloß gesehen, was im Atelier der Künstler schuf und was er äußerlich unternahm, sondern habe auch ein wenig unter die Oberhaut in den Menschen hineinlauschen können. Da war benn gelegentlich auch von der Schule — diesem berechtigten Stolz unserer Nation, aber auch diesem gewissen Alb auf unserer Jugend — im allgemeinen und im persönlichen die Rede; Bartels meinte, ihn jude die Erinnerung an die Schulzeit eigentlich nur. Jedenfalls atmete er erleichtert auf, wie er sie 1873 verließ: älter an Sahren und immerhin mit gefüllterem Rangen, als es im großen und gangen bei fünftigen Runftlern die Regel ift. Die Berwandten meinten, daß er seine regelrechte höhere Schulbildung und seine besonderen Talente am besten verwerten solle, indem er Ingenieur werde. Er felber aber wollte Maler werden und hing mit ganzer Seele an diesem Bunsche. Es gab etsiche nicht ganz leichte Familienkämpse; sie fanden badurch ihre Entscheidung, daß die Mutter sich dem heißen Verlangen des Sohnes nicht versagte, sondern seine Sache mit einiger Zuversicht auf sich übernahm und sie bann mit ihrer gangen burchgreifenden Energie betrieb.

Sie selber hatte, allerdings noch unabsichtlich, dazugetan, diese Neigung entstehen zu lassen. Schon in Lebensjahren, da die meisten Schulknaben das Einerlei der Präparationen und Aufsäße nur durch eine "Sommerfrische" ober durch das heimat-liche Herunstreisen in den Ferien unterbrochen sehen, führte sie ihren Sohn — der heute ein zwar nicht großgewachsener, aber gefunder und kerniger Mann ist, damals aber etwas zart war und als erholungsbedürstig behandelt wurde — auf schöne Reisen, z. B. mehrmals in die Schweiz und auch nach Italien. Das war ihr Stolz und ihre Freude, dem zwölf= bis vierzehnjährigen Hamburger Knaben die Herrlichkeiten dieser fremden Welten etwas näher in das richtige Schauen und Verstehen zu rücken.



Abb. 3. Barenna. Aquarellftubie. 1881. (Bu Seite 26.)

Er hatte denn auch sein fleines Stizzenbuch, obschon nicht mehr dabei aedacht war, als daß es eine feinere Beschäftigung auf der Reise sein und zur dilettantischen Festhaltung einiger Hauptpunkte, an die der Weg führte, dienen follte. Aber der Junge zeichnete doch schon mit ftarter und eigener Luft, und es ift ihm unvergeß= lich, wie einmal am Benferfee ein Maler aus England, der eigentlichen Seimat der modernen Aguarellkunft, fich feines Buches bemächtigte, um ihm am Beispiel und vor der Natur zu zeigen, wie die Sache flotter und richtiger anzufangen sei. Davon blieb ein starker Anstoß in der Seele: ihm war doch, als besäße er nun selber schon ein gang fleines Schlüffelchen für die scheu angestaunten Re= gionen der hohen Runft. Er mühte sich ehrlich weiter, kopierte, um richtig zu lernen, und rückte endlich entschlossen damit heraus, felber ein Künftler zu wer-



Abb. 4. Gartentor ber Billa Anbreotti zu Barenna. Aquarelifindie. 1881. (Zu Seite 26.)

den. Zwar hatte die Mutter einen schweren Stand, die Verwandten zu überzeugen, daß dies nicht lediglich eine Jdee des nicht sonderlich preisgekrönten Schülers sei, um in der geschäftstätigen Handelsstadt "nichts Rechtes" werden zu brauchen. Aber sie socht es durch und so kam die Stunde, wo Hans glücktrahlend zu seinem Meister in die Verkstatt einziehen durfte.

Rud. Hardorff war sein erster Lehrer. Dies war ein alter seiner Marinemaler in Hamburg, der sonst keine Schüler nahm und deswegen auch von dem jungen Bartels ansänglich nichts hatte wissen wollen. Als es aber gelang, ihm einige Berssuche zu zeigen, und er sie sehr sorgfältig besehen hatte, da sagte er schließlich: "Na, mein Jung, wann trittst Du denn ein?" Das war ein großer Tag und die Freude war nicht gering.

Drei Jahre ist Bartels bei dem alten Herrn gewesen. Eine Schülerzeit, wie sie heute nicht mehr gewöhnlich ist, viel eher an das verschollene pädagogisch=gemütliche Werkstattverhältnis von Meister und Schüler erinnernd, wie es uns etwa Houbraken in der Grooten Schoubourgh von den alten großen niederländischen Kunstschilderern erzählt, als mit dem modernen Kunstschilerwesen an den Akademien zu vergleichen. Pünktlich um neun Uhr morgens trat der Schüler im Hause und in der Werkstatt des Lehrers an und um vier Uhr durfte er nach Hause gehen. Etwas Rovellistisches,



Abb. 5. Mühle in Oftpreugen. Clgemalbe.

Altfränkisches, Theodor= Stormsches, ins Maler= milien übersett, liegt über dieser Zeit und ihrer abgeschlossenen, ernsthaften, aber herzlichen, etwas pedantischen Solidität. Der alte Künstler nahm, wie er mit seiner Lebensarbeit getan, auch seines Schülers Sache grundfählich und gediegen; er ging sogleich aufs Ganze und zog nach dem Magbefund, zu dem er gelangt war, die fünftige Bahn des Anbefohlenen in einer Linie vor. Bartels follte Landschafter werden. und zwar zu Lande. Zur Marinemalerei gehörte eine zu unerhörte Menge von Einzelkenntnissen: Schiffs= details von Rumpf und Takelage, die technischen Bezeichnungen von ein paar hundert Tauen und Taljen, und der alte Berr. der diese mühfame Wiffens= fumme nicht wenig stolz beherrschte, mochte wohl

meinen, daß das alles nicht noch ein weiteres Mal so solide in einen Malerkopf hineingehe. So stand fortab Bartels speziell vor den Schiffs- und Seestücken in der Berkstatt seines Meisters wie vor einer vor ihm zugeschlossenen, für ihn ewig unerreichbaren Welt. Nicht etwa schon mit heimlichem Begehren, mit stillen Entschlüssen für später, sondern nur mit Resignation, mit dem vollen Glauben an den besseren Rat des Lehrers, mit weggehobener Angst und doch mit dem halben Gefühl des Berstoßenen diesen vielhundert Details gegenüber, die er selber nie richtig wissen werde. Selbst falls damals schon eine erste dunkse Ahnung in ihm sollte aufgetaucht sein, daß man eine Erscheinung auch aus einem sehr richtigen Sehen wiedergeben könne und nicht bloß immer nur aus dem exakten Wissen sehen wiedergeben könne anatomischen Zusammensehung, so kam ein solches Widersprechen gegen den gefällten Spruch doch weder zum klaren Bewußtsein, noch gar zum Ausdruck dem herzlich versehrten Manne gegenüber.

Bei alledem wird man wohl die Befugnis haben, auf diese Zeit bereits zweierlei in seinen ersten Keimen zurückzuführen, was für Bartels biographisch wichtig geworden ist. Erstlich die stoffliche Keigung zur Marinemalerei; denn, wie alle Belt weiß, lieben wir nichts so heiß, als was sich uns verschließen will. Und zweitens, daß er gerade das so sehr entwickelt hat, was als Ersah für die Unerlernbarkeit der schiffstechnischen Details noch denkbar war: das umfassende, intime, rasche, gedächtnisstarke Ausnehmen durch das Auge, unter fast absichtlicher Ausschaltung des Wissens. Wenn Bartels in der erstaunlichen hohen Steigerung dieser Fähigkeit ziemlich vereinzelt dassehr, wenn er sich auf seine hochgespannte Übung, gewissermaßen mit der photographischen Momentplatte zu konkurrieren, verlassen darf und, seiner sicheren Ersassung von Silhouette, Form und Farbenwirkung gewiß, sich an Motive macht, sür

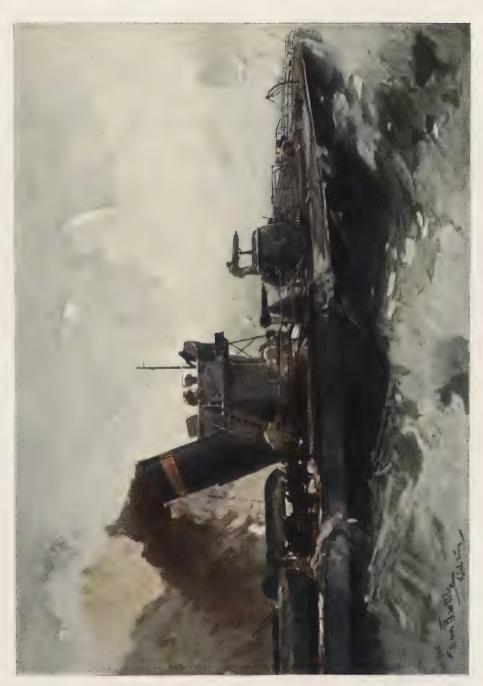

Torpeboboot beim Angriff. Aquarellfindie. Riel. 1895. (Bu Seite 99.)

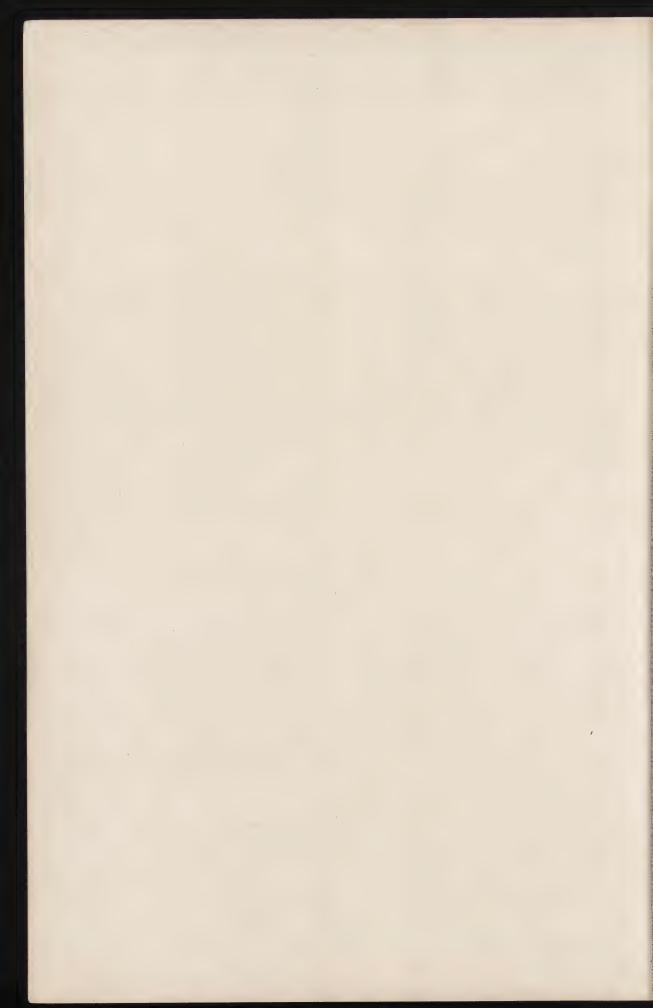

die er die üblichen schulmäßigen Fundamentalstudien, wie Anatomie u. s. w., nie richtig gemacht hat — ob nicht für alles das in weiterer Ausdehnung der letzte Ursprung in einem gesprochenen oder ungesprochenen Hardorffschen: "Mein Jung, das lernst Du doch nicht!" gesucht werden darf? Schwäche und Berzug liegen hier sehr eng beisammen; aber so wie das Können des Jüngern sich gemacht hat, hat man durchaus zu bekennen, Bartels habe jenes Desizit an Lehrstoff in einen Borteil, in eine künstelerische Unbehinderung seines Gestaltens verwandelt und durch dessen freies Gestangen

sein Verfahren glänzend gerechtfertigt.

Übrigens wurde fehr viel und wie gesagt gründlich bei Hardorff gelernt. Das begann schon bei dem Material. Der Meifter hielt nichts von allen Neuerungen, belaß die größte Chrfurcht vor dem Bisher und suchte sie auch in dem Zögling zu entwickeln. Dementsprechend hatte er gegen alle neuen Farben ein unbesiegliches Miß= trauen. Er ließ fich mit großer Sorgfalt durch Vermittlung von Freunden besorgen, was er brauchte, echtes Neapelgelb, echte Mumie u. f. w., und es war jeweils ein feierlicher Tag, wenn Meister und Schüler in ernster Gemeinschaft Farben rieben und ber Schuler die alte Bindenleinwand von den ägnptischen Reften zupfte. Ebenfo gründlich wurde der Schüler zum Zeichnen angehalten und lernte — immer im konkreten Hindlick auf den Landschafterberuf — die Olmalerei schulgerecht handhaben. Nachmals ist benn ja alles so ganz anders bei ihm, einiges auch durch ihn allgemein anders geworden. Aber wird man nicht dennoch zu suchen haben, was ihm aus dieser Lehre dauernd geworden ift, und dasjenige, was bei all seinen Entwicklungsphasen als Bleibendes hindurchgeht, auch unter der Oberfläche erkennen können? Dahin möchte ich erftlich, so viel er mit Farben und Farbenneuerungen ausprobiert hat und unbekümmert seine persönlich gewonnenen Ergebnisse handhabt, die wichtige und kundige Einschätzung des Farbenmaterials rechnen, die ihm eigen ift; im weiteren Sinne überhaupt seine erakte Beherrschung aller Materialfragen. Sodann aber auch wichtiges



Abb. 6. Rlippen von Belgoland. Aquarellftubie. 1883. (Bu Geite 40.)

Psinchologisches: den gediegenen, unablässigen Künstlerfleiß, den hohen Respekt vor der Aufgabe, wenn auch allmählich anders als bei Hardorff gewendet; die Unmöglichkeit für ihn, etwas Mittelmäßiges als fertig hinauszuliefern, und überhaupt den tiefen Ernst seiner ganzen Kunstauffassung, bei aller Heiterkeit seiner lebensfrohen Natur und aller raschen Studienlaune.

1874 schon gab es eine erste Studienreise und zwar nach Holstein, wo Bartels sich in das Städtchen Lütjenburg etwa zwei Monate festsetzte. Es handelte sich um große Eichenstudien, die er vornehmen sollte. Aber viel mehr als dieser stärkste und ruhigste unserer Bäume, als die still in der sommerlichen Sonne stehenden mächtigen Stämme und Aftfronen seiner Gichen begann ihn hier bereits etwas ganz anderes zu reizen: die platschernde, dunne, durchsichtige Beweglichkeit des Wassers. Es wurde vielleicht nicht gewagt sein, überhaupt das meiste im Wollen und Werden unseres Malers aus einem oppositionellen Aufmuden gegen das Gesollte und aus dem unwiderstehlichen Reize des Berfagten, aus der lockenden und zwingenden Kassion an Unternehmungen auf eigene Sand herzuleiten. Das brauchte ihm brum ja noch nicht einmal felber zum richtigen Bewußtsein gelangt zu sein und wurde weder der Bietät gegen seinen Lehrer noch derjenigen gegen deffen Anschauungen den geringsten bemerkbaren Eintrag tun. Bor seinen Gichen faß er und zeichnete sie herunter, sie find die redlich fertig gemachten Studien dieser Zeit, der vorgesetzte Ertrag der Reise. Aber mas er gleich= sam als Alotria und Nebenvergnügen in sein Stizzenbuch zu fangen suchte, das waren Mühlbäche und Waffermaffen, wie sie durchs Wehr schießen, war die bald reflektierende, bald durch schwimmendes Entenflott stumpf gemachte Oberfläche der ländlichen Teiche, oder auch wiederum eine heranjagende Gewitterstimmung, die er während des Busammenpadens noch rasch und mit vor Gifer glühenden Baden festzuhalten suchte.

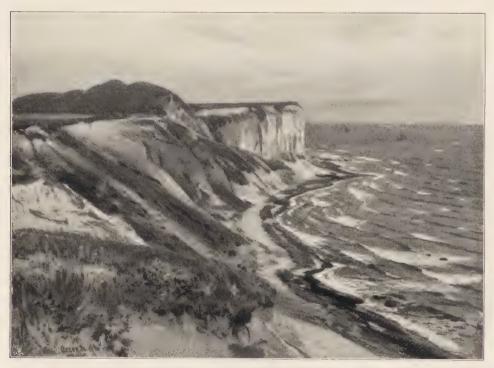

Abb. 7. Arcona. Aquarellftubie. 1886. (Bu Seite 45.)



Abb. 8. Mönchgut auf Rugen. Aquarellgemalbe. 1886. (Bu Geite 45.)

Wir dürfen nicht außer acht lassen, daß somit gerade die selbstgewählten Themata schon durch ein hastiges Errassen hindurch mußten und er jenen zu Liebe sich auf ein fa-presto-Arbeiten einzulassen begann. Und Sonntags, an dem Tage, der dem gehorsamen Schüler frei gehörte, lief er die anderthalb Stunden an die See!

Prosessor von Bartels bewahrt diese alten Stizzenbücher mit einer innigen Verechrung, welche andere Ursache hat, als bloß, weil sie die ersten Kompaßweisungen seiner künstlerischen Eigenart enthalten. Bis in ihre letzen Jahre hat Frau von Bartels— die Mutter— es sich nicht versagen wollen, vorne in die Stizzenbücher des Sohnes, die auf die Reise mitgenommen werden sollten, ein paar tressende und hübsche Merkzeilen für den Menschen und Künstler hineinzuschreiben, und es hat etwas Kührendes, die seinssinnige Lebensklugheit, der diese Zeilen entslossen, und es hat etwas Kührendes, die seinssinnige Lebensklugheit, der diese Zeilen entslossen sind, mit ihrer unermüdlichen zarten Fürsorge sich um den einzigen Sohn und um alle nur geahnten Vorgänge in ihm konzentrieren zu sehen. — Außer im Stizzenbuch wurden nun aber schließlich auch eigene Studien nach jenen Allotria, jenen Lieblingserscheinungen in der Ratur versucht. Und so geht doch schon auf diese Zeit, in ersten Anfängen, das hingebungsvolle Studieren des Beweglichen, der Drang zur Ersassung und Festhaltung des Flüchtigen, die beginnende Schulung auf umfassende Momenteindrücke zurück.

Nach der Holfteiner Reise folgen wieder die übrigen Monate der Atelierichille bei dem Lehrer. Dann in den neuen Sommern neue Studienreisen, zum Teil im Geleit der Mutter. Nach Binz auf Kügen, nach Holftein an die Ostsee, nach der mecklendurgischen Küste bei Boltenhagen und im Klüter Ort — immer See. Zwar ostseemäßig, mit ihren weißen oder lehmigen Klippenhängen, ihren an den abstürzenden Kand vorgeschobenen Buchen und Eichen, mit den Baumgruppen und stillen Weihern im Park des träumerischen alten Glücksburger Schlosses. Es bleiben Landschaftsstudien an der See. Trozdem ist es doch eben die See selber mit ihrem Spiel und ihrem Wellengang, was den jungen Maler persönlich und innerlich sessel und was nun

bald sich richtungbestimmend in ihm durchsegen follte.

Da lag nun freilich noch viel dazwischen. Zu Ende des Winters von 1876 auf 1877 entließ Hardorff seinen Schüler, der bei ihm "fertig" sei. Nun sollte er noch auf etliche Zeit nach Düsseldorf gehen. Im Mai trat er diese Fahrt zur Afademiestadt an, wo der junge Hamburger in strahlendem Glück der erreichten Wanderjahre anlangte, und dennoch ein wenig beklommen, was man nun wohl dort von seinem Erlernten halten werde. Eine bei Hardorff gemalte Landschaft, "Mühle unter Eichen", hatte er mit. Ein Werk lehrgerechter, umständlicher Sorgsalt; alles lasiert, kein sester Ton, lauter durchsichtige Ölpoesie. Diesen Ausweis zeigte er Ad. Schweißer, an den er sich wande. Da ging es nun, als wenn man von einem Arzt zum andern kommt. Alles falsch, absolut das Falsch! Nur daß der Komment der Arzte ein anderer ist, als der des rückhaltlosen Künstlervolkes. Wo die wohlerzogene Bedachtsamkeit des praktischen Arztes vielsagend verstummt, da lacht der Künstler laut auf und spricht von Unsinn. Da stand nun unser Hans Bartels, erhielt Kunkt für Punkt das Verkehrte des Visherigen nachgewiesen, und als Facit: daß er ganz von vorn ansangen müsse! Das war eine böse Stunde nach so viel redlicher und respektvoller



Abb. 9. Rebel auf Rugen (Arcona). Aquarellgemalbe. 1887. (Bu Seite 45.)

Mühsal. Aber von Tag zu Tage mehr, wie er nun selber bei Schweitzer als Schüler arbeitete, ward dessen Kritik auch seine eigene Überzeugung, und unverdrossen hielt er sich an die gänzlich veränderte Unterweisung und Theorie.

Auch das zweite Lernstadium verknüpft sich nicht gerade mit einem Namen ersten Ranges. Überhaupt war, wenn ich mich mit dieser Hypothese nicht täusche, das sympathische Düsseldorf wohl reichlich so sehr aus Rücksichten verbürgter Solidität, als aus solchen der Richtung und der bestwichtigen Schule gewählt worden. Was indessen die Hauptsache ist, hier bei Schweizer Iernte nun Bartels, die robusten Töne nach der Natur zu malen, die eigene Farbe der Natur zu treffen und herauszubringen zu suchen. Stofslich wurde das Bisherige nicht durchkreuzt.

Noch 1877, im Herbst, sandte Bartels eine abermalige Mühle (mit Mühlbach) nach Hamburg, wo sie bei Louis Bock und Sohn auf der Großen Bleichen ausgestellt wurde. Diese Kahlstedter Mühle datiert er als sein erstes Bild (Abb. 1). Eine sleißige Arbeit, in sesten, naturalistischen Farben gemalt; sie erzielte Ansehen in der Baterstadt und wurde sogleich verkauft. Noch aus der nach diesem Ölgemälde ausgenommenen kleinen und vergilbten Photographie (die mir einzig vorlag) und unserer

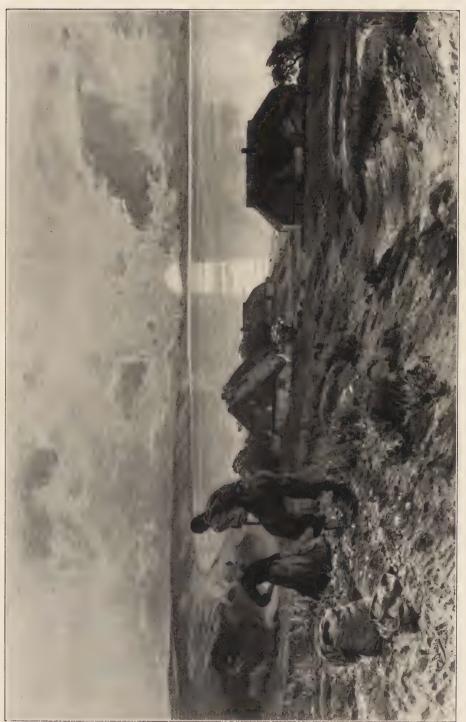

Abb. 10, Kartoffelernte auf Rügen. Aquarellgemalbe. 1887. (Bu Seite 46.)



Abb. 11. Aquarellstubie im Atelier. 1887. (Bu Seite 48.)

danach gefertigten Abbildung erkennt man eine schon bemerkenswerte Freude an der Wirkung des Sonnenlichts, womit das Bild gemacht ist.

Zwei Jahre blieb Bartels in Düsseldorf bei Schweitzer und ging dazwischen die Sommer nach Kügen. Als Frucht der dortigen Studien entstand ein zweites größeres Ölbild, Rügener Strand (1878). Er wußte nun bereits, daß Strand und See das Richtige für ihn sei, ohne darum seine holsteinischen Landschaften schon ganz zu verlassen.

1879 kehrte er ins Haus der Mutter nach Hamburg zurück und schloß sich noch für eine Weile an Karl Desterley an, der von seinen drei Lehrern wohl der allgemeinhin bekannteste ist. Karl Desterley ist der gleichnamige Sohn des Göttinger

Runstprofessors, der mit Otfried Müller die "Denkmäler der Runst" herausgab, indeffen von Hause aus Maler war und eine Anzahl religiöser und monumentaler Siftoriengemälde im hannoverschen Umtreise hinterlassen hat. Der jüngere Karl Desterley (aeb. 1839) kam ursprünglich aus dem religiosen Stoffkreise des Baters und kunftlerisch von Dusseldorf, aus Degers Schule, hatte sich aber seitdem auf eigene Hand und mit bestimmendem Erfolge der Landschaft zugewandt, wofür er sich seine ständigen Motive zur Zeit, als Bartels sein Schüler wurde, aus der Berg- und Fjordwelt Norwegens und die gelegentlichen Staffagen aus dem dortigen Fischerleben zu holen

gewohnt war.

Bartels hat alles in allem recht viel Glück mit seiner Lehrzeit gehabt, wenn sie fich auch gang uninstematisch gusammensett. Und wenn sie die beste Frucht von ihr zu pflücken seiner Selbständigkeit übrig gelassen hat, so ist das am Ende das Wichtigste von allem Guten, das fie enthielt. Bet Sardorff fand er tüchtige Elementaranleitung, das ethische Gut des hohen Pflichtgefühls vor der Aufgabe, die bestärkende Gewöhnung an regelmäßigen Fleiß und dazu die Auffassung des Gemäldes, hier speziell ber Landschaft, als eines Werkes, das sein Urheber als ποιητής durch sein Medium hindurch= geben läßt und neu erschafft. Auch dies ist eine der Eigenschaften, die ihm dauernd und untrennbar geblieben find. Duffeldorf gab ihm die feste Realistik der Farben und die alla-prima-Malerei. Defterley hat unzweifelhaft ein Streben nach großartigerer Auffassung, sowie Freude an Kolorit und Beleuchtung in dem jüngeren Künstler ermutigt; er mag überdies einen gewissen oberen Ausgleich zwischen den früheren Lehr= einwirkungen hervorgebracht haben. Stofflich-geographisch zog er den Schüler nicht mehr in feine Welt hinüber; Bartels hat meines Wiffens Norwegen nie besucht ober wenigstens feines seiner Werke von dort entnommen. Dagegen wird es uns unbenommen fein, aus Defterlens gesamtem Schaffen eine beträchtliche Bestärkung der eigenen schon in Bartels schlummernden Richtung auf Meer und Strand, möglicherweise sogar eine erste Reimsaat seiner erst viel später aktuell gewordenen Genremalerei aus dem Fischerleben abzuleiten.



Abb. 12. Prerow auf bem Dars. Ölftubie. 1888. (Bu Seite 46.)

Zunächst entdeckte sich Bartels etwas anderes, das Aquarell. Im Jahre 1879 malte er in dieser Technik und aus dem Gebiete seines alten Studienlandes Holstein eine "Landschaft mit Bauernhaus", die er auch in größerem Format aussührte, als auf dem beliebten Dilettantengebiet des Aquarells die Regel war.

Es braucht nicht erst betont zu werden, wie interessant es wäre, die Vorliebe für das Aquarell bei Bartels genau nach psychischem Ursprung und Bewußtwerden analysieren und versolgen zu können. Ich din zwar einmal in einem älteren Ausstellungsbericht auf die Meinung von dritter Seite gestoßen, hier sei aus der Not eine Tugend gemacht worden; mit der Ölmalerei habe es ursprünglich bei Bartels nicht recht vom Fleck gewollt, Hand und Farbe seien gegenseitig füreinander zu schwer gewesen, hätten

nicht recht zusammen stimmen wollen.

Vollkommen einleuchtend ist dies nicht. Aber auch der Biograph eines Lebenden, noch Wachsenden, muß zusehen, wie er sich aus möglichst vielseitigem Material zur Objektivität in benjenigen Bunkten verhilft, in die er nicht persönlich hineinsehen kann. So viel trifft nun zu und ift von hohem biographischem Interesse, daß Bartels' unermudlicher, gewohnheitsmäßiger Fleiß seine Fertigkeit als Maler, sein Können seit 1879 noch erst stufenweise zu der ganzen Sohe gesteigert, ja sie überhaupt seitdem erst richtig entwickelt hat. Andererseits aber ist zu betonen, daß seine Beranlagung, das Gesehene nicht erst in einen umgestaltenden, analhsierenden Berstand hineinzuleiten, vielmehr es — ohne zuvor Kose und Stellung zu geben, ohne erst viel Gruppierung zu suchen oder das Licht künstlich zu modifizieren — rasch, wie es da ist, zu nehmen und flugs als Studie zu malen, eine geiftige Analogie mit dem Aquarell hat, das kein Probieren und Herumstudieren verträgt, sondern verlangt, daß man das Angefangene auch flugs ausführt oder — von neuem beginnt. Darum aber brauchte er nicht von der Olmalerei abzustehen. Und man ersieht in Wirklichkeit nicht, warum er es hatte tun follen. Bartels' stenographisches Mittel für seine Studien ift zu den meisten Zeiten die Dipalette gewesen, er hat bis in die ganz neuere Zeit, wo er seine Mittel so unvergleichlich beherrscht, gemeint, bei dem raschen Festhalten beweg-



Abb. 13. Bleiftiftftubie. (Bu Geite 53.)



Sollanbifche Frau. Ölftubie. Katwijf. 1895 (Bu Geite 95.)

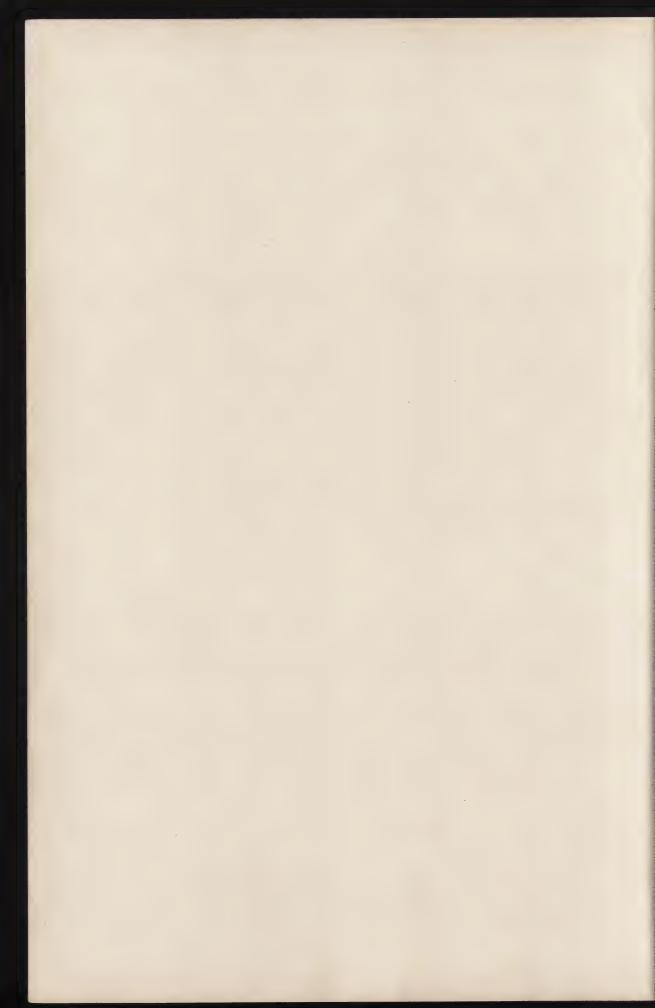



Abb. 14. Fifcherfrau. Ölftubie. Ratwift. 1887. (Bu Geite 53 und 63.)

licher Vorwürse besser mit dem Öl zum Ziel zu kommen, was doch wohl nicht der Fall gewesen wäre, wäre ihm diese Technik zu schwer erschienen. Er hat auch zu allen Zeiten große schöne Ölbilder gemalt und hat durch sie selber genugsam erwiesen, was er formulierte und versocht: es kann niemand ein guter Aquarellist sein, der nicht zuvor ein guter Ölmaler ist. So scheint doch nur so viel zutressend zu sein, daß er das Aquarell einsach aus Reigung anstrebte, und zwar, ob schon bewußt oder nicht, aus richtigem Gesühl, weil es tatsächlich das sür seine Individualität, sein Temperament, seine künstlerische Heftigkeit — um nicht mit der Renaissance zu sagen: terribilitä — im Schaffen psychologisch entsprechendere Mittel war.

Mit jenem ausgeführten Aquarell von 1879 lief er aus seinen Schulen weg; es war ein Seitensprung, eine Liebhabertat, für die er sich an keine Regeln band. Es stecken hier auch, in andrer Richtung als dem vorher Gesagten, äußerliche, persönliche, nicht künstlerisch motivierte Neigungen, die unbefriedigt weiter gewuchert waren und jetzt durch die bisherige Anleitung hindurchdrängten. Man darf etwa an das alte Aquarellditettieren des Schülers auf den Reisen mit der Mutter, an das Reißbrett des Ingenieurs, auf das er sich schon halb und halb genagelt sah, vielsleicht auch an den englischen Deus ex machina vom Genfer See, der ihm zeigte, wie's gemacht werde, und eine hiervon übriggebliedene versuchslustige Bewunderung denken. Er selber meint, daß er von Ansang an det seinen Studien alles mehr in Aquarell gesehen habe, und das ist doch höchst beachtenswert. Nun wagte er's als Zweiundzwanzigjähriger, der immer noch Schüler war, auf eigne Faust. Es mag

wieder ein Etwas von oppositioneller Psychologie mitgewirkt haben, die in dem übersforglich Erzogenen und auch bei Hardorff zum absolutesten Gehorsam gegen das regelshaft Gewöhnte nicht gänzlich mitvergoren war. Es lacht auch heute noch gelegentlich in ihm ein fröhlicher Übermut auf, der sich Querzüge gegen Konventionen und Zusträglichkeiten leistet, so sehr er an sich den Wert von diesen nicht verkennt. Und sein Lieblingsausdruck ist bezeichnenderweise "wild", da, wo andre samos oder großartig sagen. — Sein Aquarell von 1879 war, an den für diese Technik bestehenden Regeln



Abb. 15. Clftubie. Ratwijf. 1889. (Bu Seite 54.)

und an den Lehren gemessen, in die man ihn gewiesen hatte, ein freier Sprung übers Geländer. Und daß er es in Hamburg ausstellte, war sogar eine Dreistigkeit. In Städten, wo eigentlich keine lebendige Kunstbewegung ist, wo aber wohls

In Städten, wo eigentlich keine lebendige Kunftbewegung ist, wo aber wohlshabende Käuser nicht sehlen, die ehrliche Kunstfreunde sind und nicht bloß der Anderen wegen, sondern zu ihrer eignen seineren Besriedigung und stillen Freude sich etwas auf Kennerschaft zu gute tun, da herrschen mit Strenge die Lehrsätze als solides Fundament dieser auf das Bewußtsein des erworbenen Wissens gestützten Kennerschaft. Sie umfaßte gerade in Hamburg schon das Aquarell, vielleicht mit wegen der regen Beziehungen zwischen der Hamburger Börse und der Londoner, wegen verbreiteter



Abb. 16. Fifchverkauf am hollanbifchen Stranbe. Aquarellgemalbe. 1888. (Bu Geite 61.)

persönlicher Bekanntschaft mit englischer Aquarellistik und beren Ausstellungen. Das Aguarell, fo ungefähr lauteten nun die unverbrüchlichen Regeln, ift eine Malerei mit Wasserfarben, welche den Malgrund nicht decken. Beiße Farbe gibt es in ihr nicht, das Weiß wird ausgespart oder scheint durch, namentlich in den lichten Farbentonen der Luft kommt ein Hauptteil der Wirkung dem Durchschimmern des weißen Aquarellpapieres zu. Damit die Befolgung dieser Borschriften kunftgerecht kontrolliert werden konnte, war üblich, die Aquarelle nur mit den oberen Eden auf den Rarton zu kleben. Dann hob der Renner das Blatt vom Rarton ab und vergewisserte fich durch die Besichtigung gegen das durchfallende Licht, ob alles stimmte; war keine verräterische Spur von gebrauchtem Beiß zu entdecken, dann war das Aguarell in dubio aut. Dem allen gegenüber war der junge Hansestädter sogleich als ein pietätloser Revolutionär aufgetreten. Wenn bisher ber Rarton die Größe des notwendig fleineren, weil darauf befestigten Aquarells bestimmte, ihr also ziemlich enge Grenzen zog, so hatte er sein Papier, so groß er es bekommen konnte, genommen und es in einen schmalen festen Rahmen eingelaffen. Das war die eine Auflehnung. Und dann war kaum ein Fleck des Bildes ohne Deckfarbe; der Maler hatte tief in das verponte Beiß gegriffen. So war denn der Anstoß nicht gering und die örtliche Aritik holte ihren Schulmeisterbatel nachdrücklich hervor.

War es eine reife Absicht, die hier ihren Alexanderstreich getan hatte? Oder hatte ein junger Künstler, weil man ihm die Beranlagung für Ölmalerei absprach — was nach odigen Mitteilungen sogenannte maßgebende Leute in Hamburg doch getan zu haben scheinen — eine nervöse Tollheit auf dem Aquarellgebiet begangen, indem er, weil es ihm zum stilgerechten Aquarell gleichfalls nicht reichte, einen Wechselbalg

produzierte, ein Wafferfarbenbild wie ein Olbild mit Deckfarben malte?

Für die übrige Welt war die Anwendung von Deckfarben keineswegs so neu. Seit der Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts hatten englische Aqua-rellisten begonnen, mit der Ölmalerei in Wettbewerb zu treten. Turner hatte glanz-voll gezeigt, daß auch dem Aquarell nicht notwendig Tiefe versagt zu bleiben braucht und hatte eine dis dahin ungekannte Koloristik mit diesem Mittel entwickelt. Gerade



Abb. 17. Mole von Allinge auf Bornholm. Bleistiftstudie. 1888. (Zu Seite 66.)



Abb. 18. Mole von Allinge auf Bornholm. Aquarellftubie. 1888. (Bu Seite 66.)

Turner stand auch bald vor des jungen Bartels' Seele wie ein Koloß, wie ein, wenn nicht erreichbares, fo doch über alles hinweg lockendes Borbild. 1879 jedoch hatte er noch keine Bilder von ihm gesehen. Bei den weiterhin aufgetretenen Engländern, den Aquarellisten sowohl der "Societh" wie des "Institute", gab es bereits die Respektlosigkeit vor den ehemals um diese Technik gezogenen räumlichen und ftofflichen Schranken. Sie hatten fich herzhaft an verschiedene Gebiete gemacht, die bisher als das Reservatum der Olmalerei galten, und gingen auch schon über den Duadratfuß hinaus. Das mochte unserem Künstler vom Hörensagen bekannt sein, ein direkter Einfluß konnte aber noch nicht stattsinden. Von Deutschen hatte der 1868 verstorbene Ed. Hildebrandt auf Bartels Eindruck gemacht. Ob aber auch schon durch das, was alle Welt bespöttelte und für Abirrung hielt: die namentlich in Hildebrandts spätere Zeit fallenden Bersuche, die starken Licht- und Farbeneffekte "tropischer" Gegenden — wie man gemeinhin sagt; richtiger die im weitreichenden Einfluggebiete des Saharastaubes besonders tiefen und durchglühten Luft= und Farben= erscheinungen — in die Mittel des Aquarells zu bannen, das "Nichtdarstellbare", wie man sagte, zu bezwingen, und das "toloristische Prinzip auf die Spite zu treiben"? Bartels kannte Hildebrandt wohl nur aus den bekannten Farbendrucken, und die Berwendung des Weiß konnte er ohnedies von ihm nicht abguden. Dagegen schuf Menzel — im Gegensatz zu Hildebrandt mit seiner ganzen Liebe für das Gegenständliche etwa seit dem Jahre 1860 Aquarelle, deren Technik er mit der Decksarbenmalerei kom= binierte. Er auch, als erster in Deutschland, war daran, den Umkreis des dem Aquarell außerhalb der Landschaft Erreichbaren erfolgreich zu erweitern, gerade um die Zeit, da Bartels mit seinen ersten Versuchen hervortrat. Dieser aber hatte weder in Hamburg, noch in Duffeldorf ichon Menzeliche Aquarelle gesehen. So erscheinen, bei sorglichster Umschau, doch eigene Instinkte und Veranlagungen als die Kräfte, die Bartels auf seine Laufbahn geführt haben und die, nachdem er Zuversicht und kunft-



Abb. 19. Innenraum. Aguarellftubie. Bornholm. 1888. (Bu Seite 50 und 66.)

geschichtliche Fühlung gewonnen, eben ihn schließlich am sichersten in Deutschland die Summe des Bisherigen haben ziehen, ihn auf selbständigen Wegen zu unserem führenden Aquarellisten haben werden lassen. Worin er selbständig-ersolgreich Bahn gebrochen und Bresche gelegt hat, davon wird noch weiterhin an verschiedenen Punkten zu reden sein. Bis dahin war freilich eine tüchtige Strecke zu überwinden und war noch recht viel hinzuzugewinnen. Aber dieses rastlose Erobern und dessen Taktik, sein eiserner und unermüdlicher Fleiß, das ist, was ihn kennzeichnet.

Im Jahre jener holsteinischen Aquarelllandschaft, 1879, stellte er in München auf der zweiten internationalen Kunstaußstellung ein größeres Ölgemälde aus, das die höchst merkwürdige und uralte, zum Teil auß dem Sandsteinselsen außgemeißelte Burg Regenstein im Harz zum Gegenstande hatte; es wurde günstig ausgenommen und auch verkauft. Desgleichen wurde ein Ölgemälde "Herbstlicher Park" nach Ofen-Pest verkauft. So durste er schon unter dem Zeichen dieser frühen, wenn auch noch kein Aufsehn einschließenden Anerkennung auf den außwärtigen Kunstmärkten in das selbständige Produzieren eintreten, übrigens immer noch in der engen Verbindung mit der Anleitung Desterleps, die sich auch in das Jahr 1880 hinein fortsetzte. Zugleich aber ward viel Außhäusigkeit und Reisen von Einsluß auf ihn. Eine Welt, die er schon als Knabe betreten hatte, erschloß sich jetzt dem berufsmäßigen Künstler: Italien.

\* \*

Dort weilte er Ende 1879 und Anfang 1880 mit der Mutter und malte eifrig an der Kiviera, aber auch in Rom, auf Capri, bei Paestum. Und zwar malte er, was bemerkenswert ist, seine italischen Studien, die bei Bozen beginnen, in Aquarell, dem er jett mit noch bestimmterer Absicht näher tritt. Von diesen Studien wird eine in unserer Abb. 2 wiedergegeben, aus der allbekannten Villa Pallavicini in Pegli bei Genua. In das Schwarzgrun der füdlichen Nadelbäume sieht von weiterher rot= braunes Winterlaub hinein; mit dem resignierten Gelbgrun der Sahreszeit liegen die Rasenrabatten vor den Basenreihen, und sehend fühlt man in dem gemauerten Beden die Kälte des Waffers, worin das falfsteingemauerte Barktor und das Nadeldunkel widerspiegeln. Auch wenn bas Datum 30. 12. 79. nicht barauf ftande, die Sonnenlosigkeit und Melancholie bieses vorletten Tages im Sahre spräche deutlich genug. Aber davon unabhängig ist doch etwas in dieser Studie, das uns, die wir den heutigen Bartels in uns aufgenommen haben, fremd, verschollen berührt: das ift der Ton. Es ist etwas Befangenes in der Aquarellstudie vor dieser neuen, südlichen Natur; ja man möchte fagen, wenn man von dem fachgemäßen Unpaden der Aufgabe an sich absieht, wir finden diejenige Farbengebung, in der der Dilettant in Wasser= farben steden zu bleiben pflegt. Man wurde das vielleicht nicht auszusprechen wagen, wenn nicht die vereinzelten Aquarellstudien, die er tnapp vor jener Reise in der Rahe von hamburg machte, dieses Wort noch unmittelbarer nahe legten. Auch die dunn hinwaschende Malweise erscheint wie ein Zubehör der vorhandenen Schüchternheit. Farbenmatt noch unter der Wirklichkeit, lichtmatt, leichengrünlich sieht uns dieser Tag von Begli entgegen. Unser Auge von heute ist auch vom Aquarell anderes gewöhnt geworden. Dem Künftler Sans von Bartels felber: dem, was fich erft feit jenem Winter in ihm und aus ihm heraus entwickelt hat und so vielgestaltig uns vor Augen durch ihn lebendig geworden ift, ift es in erster Linie mit zuzuschreiben, daß uns jene Gartenftudie von ihm so wenig befriedigt, uns so grünlich-bleich, so gar nicht bartels= haft berührt. Ebenso konnte die technische Malweise noch nicht diejenige sein, beren Prophet Bartels später geworden ift; die Tone find nach ber alten Lehre übereinander= gelegt, um sie allmählich zu steigern, wobei sie aber nicht die frische Kraft haben fönnen, die gerade er später für das Aquarell erreichte.

In Begli, wo Frau von Bartels und ihr Sohn vier Monate von dieser langen Reise blieben, hielten sich zur gleichen Zeit der deutsche Kronprinz und seine Gemachlin auf. Es machte sich, daß das hohe Paar die Hamburger Gäste kennen lernte.



Abb. 20. Sollandische alte Frau am Ramin. Aquarellftudie. 1889. (Bu Ceite 68.)

Eine Zeitlang hat Bartels fast täglich mit der Kronprinzessin, die bekanntlich nicht nur wirklichen Kunstgeschmack hatte, sondern sich in eigenen Arbeiten von nicht ganz durchschnittlichem Liebhaberwert betätigte, stundenlang im Freien emsig gearbeitet. Der Kronprinz begleitete seine Gemahlin oftmals zu diesen Studien hinaus oder er kam nach und machte kleine Besuche; er war gütig gegen den Hamburger Künstler und stets heiter und gut gelaunt. Auch an die Unterhaltungen mit dem kronprinzslichen Hospmarschall, Grasen Seckendorff, der gleichfalls aquarellierte, denkt Professor



Alb. 21. Alter Mann im Dube-mannen-huis zu Bliffingen. Ölftubie. 1889. (Bu Seite 68.)

von Bartels wie an diese ganze Zeit gerne zurück. So waren nun der junge Maler, der bereits von der Etsch her die Wandermappe mit Aquarellen gefüllt hatte, und jenes englisch beeinslußte Hocharistokratentum, welches die Ölmalerei mehr als eine bezahlte Zunftsache und Kunst to the general, das Aquarell dagegen als etwas geschmacklich Exklusiveres und doch wieder Liebhaberhastes ansieht, miteinander sehr glücklich in Beziehung getreten.

Die nachreifenden Früchte der Reise, der von ihr mitgebrachten fleißigen Skizzen und Studien waren dann wieder Ölbilder. Das Hauptstück darunter stellte die

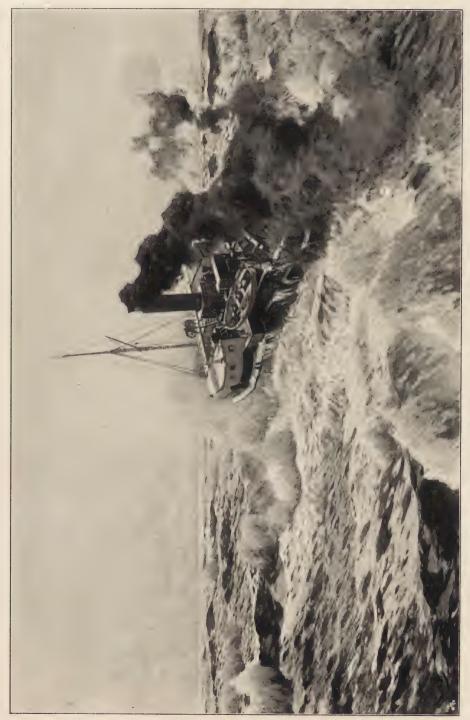

Mob. 22. "Mit Wolldampi vorane." Annarellgemalbe. 1890, Pinatothet gu Munden. (3u Geite 69.)

Faraglioni dar, die berühmten, frei aus dem Meer aufragenden Felsgebilde von Capri; ein anderes eine capresische Vergola.

Dann trat eine Wiederablenkung von Italien ein: der Auftrag zu Zeichnungen für die "Küften fahrten an der Nord- und Oftsee", die der Krönersche Ber- lag seit 1880 vorbereitete. Eine Aufgabe, die den Künstler wieder intimer mit der deutschen "Waterkante" verband. Im Gesamtrahmen von Bartels' Entwicklung also weniger eine Ablenkung, als vielmehr eine Zurücklenkung zu der älteren und bereitserkannten Neigung, aber insofern von gewissem biographischen Belang, als der Auftrag ihm ausdrücklich sagte, daß er bereits als Spezialist der norddeutschen Küste auf-

gefaßt werde.

Fröhliche Fahrten im Gefühl von Freiheit und Arbeitzweck. Bon dem gemessen Stilvollen der Hamburger ist nie etwas in Bartels gewesen, viel eher die richtige Künstleropposition gegen den Zhlinder und alles was er ausdrückt, und ein ganzes gutes Stück von jenem rheinisch undekümmerten, menschlich sebendigen Düsseldvertrum, das ihn nach der ersten jungen Loslassung aus Hardorffs häuslicher Pädagogik weich und frei umfangen hatte, wie die weite Welt. So saß er denn mit Wonne und fröhlichem Schaffenseiser, mit sieghafter Entdeckerlust am Treiben der "gewöhnlichen Leute" zwischen Teertonen, Jollen und seedustenden Fischbänken, in Schifferkneipen, auf den Dünen und an einsamen Leuchttürmen. Und die dis auf den heutigen Tag dauernde Freude hieran, der Anteil an diesen Leuten und allem Zubehör ist spontan und ungekünstelt geblieben; keine bloße Absicht, sondern ein echtes Künstlerinteresse lebte sich freudig und dankbar in die ihm dargebotene Erscheinungswelt ein. Aber dennoch geschah es nicht ganz ohne einen gefühlten Dualismus, um nicht zu sagen, ein Dilemma.

Denn um jene Zeit begehrte ein mächtigerer Zug in ihm nach Italien und fuchte dieses. Wir verstehen auch warum: hier fühlte er sich farbenfroh und farbenmutig werden. Er ging aufs neue dahin, suchte Italiens sommerliche Schönheit, setzte all die nächste Arbeit auf sie. Sein Aquarell Barenna am Comersee von 1881 (Abb. 3), das mir lebhaft vor Augen fteht: welch ein Fortschritt, welch ein Erstarkt= sein gegen die Winteraquarelle ber ersten icheuen Bekanntichaft! Schwer mit Bluten beladen hängt am rechten Seitenrande des Bildes von nicht mehr sichtbarem Ufergemäuer bes Gartens ber Dleander hoch und üppig über bas Baffer hinweg, fo bag durch diese sogleich im Vordergrunde blühende und aufglühende Fülle das ganze Bild seinen Charakter bekommt. Damit kontraftiert der über das Waffer gesehene, in Terraffen aufgebaute Garten: mit den schwarzgrunen Lichtzungen der Cypreffen, der hellen Billa mit den lichtgrünen Läden und dem zur Rechten davon herüberblickenden schlanken Turm zwischen saftigerem Laubgrun und den durch die Entfernung gedämpften neuen Maffen von Blütenrot. In bläulichen, zart abgestuften Tinten liegen im Sintergrunde die Berge, ein marmorhelles gelbliches Städtchen schmiegt fich in ferne Talausmundung und ein richtiger leichthingewaschener, weißlich durchschienener Aguarellhimmel begründet die Stimmung, die über dem Ganzen liegt. Sehr sicher ist schon das ruhende, ganz leise schaukelnde Wasser behandelt, wie es vorne mit grünlicher Transpareng den Garten, seine Terrassenmauern und Eppressen widerspiegelt, weiterhin im Blau liegt und endlich dahinten nur noch wie ruhendes Silber schimmert, mit freier Beftimmtheit hingewischt und durch die Deckfarben, die feinen hellen Borbergrund füllen, in seiner Wirkung vollendet. — Örtlich noch näher an den gleichen Garten mit seiner hell= und dunkelroten Blutenfulle zwischen hellem Aflangengrun, dunklerem Laub und schwarzen Chpressen führt uns "Das Gartentor der Billa Andreotti" heran (Abb. 4). Wieder liegt im Gegensatzu dem tauben Duftblau der Berge das Waffer in der Fluffigkeit seiner spiegelnden Transpareng, und das kalte Graugrun der beiden Agaven auf den Torpfeilern trägt in das Ganze einen weiteren, höchst lebensgetren wirkenden Effekt. Es sind auch jest noch Aquarelle ohne diejenige Bärme, die Bartels gerade auch in ihnen dereinft erreichen follte, vollends ohne das heiße Flimmern, die Abdämpfung des Konfreten vor lauter Sonnenschein in dieser sommerlich-



266. 23. Rengierige hollandische Madden. Aquarellgemalbe. 1890. (Bu Seite 70.)

füblichen Welt. Überhaupt kein einheitlicher Grundton der Farbe. Aber der herzhafte Frohmut in der Farbe ist da, der Süden hat ihn in dem Manne von der nebelnden und regenfeuchten Elbestadt erweckt, das Streben nach der Farbe und Schwelgen in ihr ist bewußt geworden. Es gibt in Bartels' Entwicklung zu mehreren Malen einen starken Ruck; wir erblicken dann, daß ganz plößlich Neues da ist, um nicht wieder verloren zu gehen, und er selber bekennt, daß er nach erregten Tagen einer fast verzweiflungsvollen Begeisterung und nach dem zugehörigen, über ihm zusammenschlagenden



Abb. 24. Kartoffelichalerin. Aquarellftubie. 1890. (Bu Seite 71.)

Arbeitsfturm hinterher erstaunt sei, was in solchen Tagen geworden sei. Diese Farbenstreudigkeit von 1881 bezeichnet einen solchen, wenn auch nicht den mächtigsten Ruck. Daher zogen die Bilder, die er jeht aus Italien mitbrachte, mit Recht vermehrte Aufsmerksamkeit auf ihn. Die Billa Andreotti wurde sogar noch ein paar Jahre später von der "Kunst für Alle" als Titelbild und Begleitung zu einem Text über den Künstler gewählt. Es sei noch erwähnt, daß die Kronprinzessin als erstes der stattlichen Reihe Bartelsscher Bilder, die sie nach und nach sammelte, ein ausgeführtes Gemälde von jener Gartenvilla erwarb.



Abb. 25. Gifd, halle in Boulogne. Aquarellfubie. 1890. (Bu Ceite 73.)

Aber der Comersce sesselte Bartels nicht ausschließlich. Das echtere Italientreiben auf der Piazza d'Erbe zu Verona, die grellen Häuser um den Markt, die Blumen auf den Balkonen, die Früchte, Melonen, Gemüse, die Gesichter unter den der Sonne wehrenden Marktschirmen, die hausierenden Händler mit zucerglasierten Nüssen, im weißen Kittel und mit braunderbrannten nackten Füssen, die breiten, bunten, ölgesichtigen Frauen, — wochenlang saß er dazwischen, heimste veronesische und venetianische Studien ein, machte sich dabei serner das ihm disher fremde Gediet der südlichen Architektur zu eigen. Und dazu abermals etwas allgemeineres und prinzipiell Wichtiges: schon schreitet er von der Freude an den Farben zu der Freudizseit und fröhlichen Gewalt in der Gesamtsarbe hinüber, kommt vom Nebeneinander zum höheren Zusammenklang der Farben in einer starken Symphonie.

Die nachfolgenden großen Arbeiten stehen unter dem überragenden Eindruck Italiens, der Südsahrten von 1880 und 1881. Der "Marktplatz von Berona" und "Cerestempel von Paestum", beide in Hamburger Privatbesitz, entstehen 1882 als sorglich ausgeführte Gemälde, 1883 eine neue Piazza d'Erbe sowie Comerseebilder

für die Kronprinzessin Biftoria.

Aber die letzterwähnten Jahre werden schon wieder bezeichnet durch Einwirkungen, die ihn von jener einen Linie mit nicht minderer Macht hinwegziehen: äußere Ereignisse von wichtigstem und schönstem Lebenswert, und dazu auch Lockungen, die das rasche Temperament des Künstlers erfassen. Sie führen ihn von neuem und zu neuer Art in die Ostseewelt. Aber dabei wird jetzt kein Dilemma mehr empfunden, das ist nur vermehrte Lust; in Freude und Kraft, bewußt, was er in diesen letzten Jahren alles erworben und wie er sich erweitert hat, steht der Sechsundzwanzigjährige der Bielgestaltigkeit der schönen und interessanten Katur gegenüber. Ostsestrand und

hesperische Küsten, Roggenfelder und Wassermelonen, Eichen und Chpressen, strohgebeckte



Abb. 26. Berfandete Saufer. Aquarellftubie. 1892. (Bu Seite 80.)



Mob. 27. Ein Countagmorgen in hollanb (Ratwijt). Bigemathe. 1892. (Bu Geite 80.)

Bauernhäuser und blendende Palastfassaden, silberne Ostsee und purpurnes Südmeer — herrlich und unerschöpflich ist die Welt und alles, alles darst du malen!

Und eine darsst du lieben! Ich weiß nicht sicher, ob die Krönerschen Küstensahrten und ihr die deutschen Nordküsten bis an die Memel umspannender Auftrag an Bartels sich das Verdienst um sein Lebensglück beimessen dürsen. Aber in Ostspreußen ist letzteres daheim. Am 17. August 1882 hält er Hochzeit mit Wanda Groß, der blonden, blauäugigen Tochter des Kittergutbesitzers Hermann Groß auf Düsterwalde. Keine bessers Frau für ihn, keinen teilnehmenderen, seine Schaffenslust steigernsden Kameraden, sei es daheim oder auf der Studiensahrt, keine bessers Kerpräsentantin seines Hauses und kluge Nachfolgerin seiner Mutter in der liebevollen Sorgfalt um ihn hätte er sinden können.

Lachende, glückselige Hochzeitsfahrt zur Sommerfrischenzeit die Oftseekuste entlang! Aber auch Studienfahrt. Aufwachen, den Tag vor sich haben und nicht malen, das gibt es schon damals für ihn nicht mehr. Einer, der fo fortwährend fieht, der fo, wie er, aus allem und jedem das Malerische unmittelbar herauszieht, der erträgt es schwer, daran vorüberzugehen. Aus Danzig nimmt er die Studien mit, aus benen 1883 das große Gemälde des daselbst am Baffer belegenen ehrwürdig - interessanten Krantors hervorgeht; von dem herrlichen Ordensschlosse die Anregungen zu der "Marienburg im Regen", die er 1884 ausführt. Dann sitzt das junge Baar wochenlang auf Rügen ftill, in Gohren auf der halbinfel von Mönchgut, dort wo die Landzunge wie in Waffer zerfließt. Dort war auch hans Gube gerade mit jeiner Frau, der seit kurzem in Berlin das akademische Meisteratelier für Landschaftsmalerei übernommen hatte. Ihnen gaben Bartelfens ihre erste, unvergeßliche Gesellschaft. An Gude und Frau wurden die beiden Stühle verteilt, Bartels und Frau fagen an den zwei anderen Tischseiten auf den vis-a-vis stehenden Betten, und damit war das Zimmer gerabe gusgefüllt. Aufzustehen brauchte niemand, ba man von jedem Blat aus ben ganzen Raum abreichen konnte. Guter Rotspohn war bem jungen Baar von der



Abb. 28. Ebbe bei Ratwijt. Ölftubie. 1893. (Bu Seite 82.)



Arida van der Plaß. Ölstudie. Katwijt. 1896. (Zu Seite 95.)

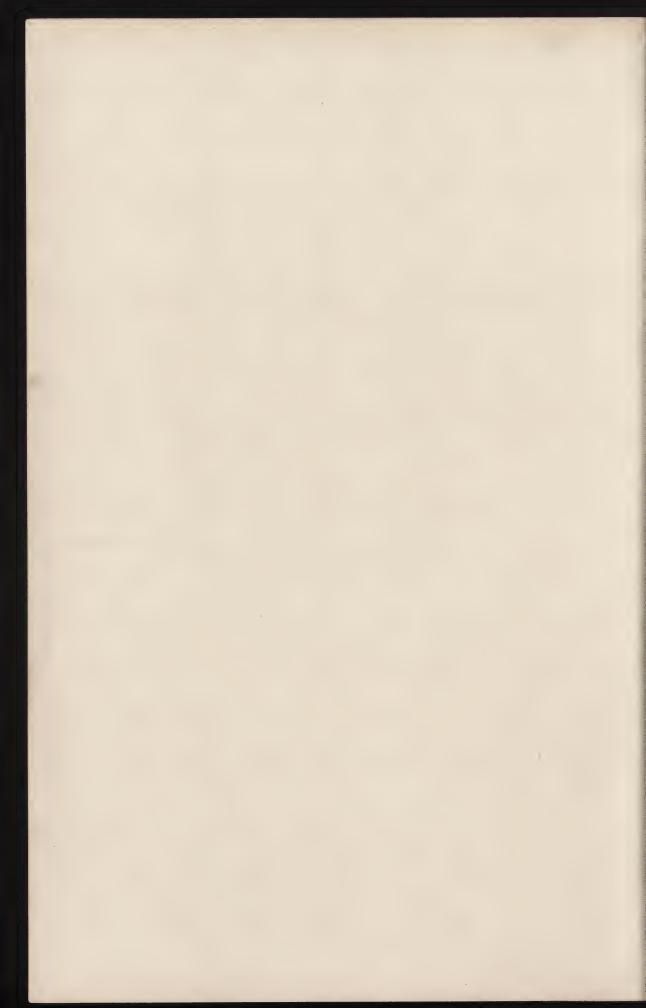

Hochzeit mit in die Kisten gepackt worden, der Bollmond, groß und düsterglühend über der Ostsee ausgehend, schaute durch das kleine Fenster, und der Meister der Schilderung norwegischer Fjorde, seiner Heimat, erzählte dem jungen Kollegen und den Frauen von seiner Jugend.

Bartels wohnte das Jahr 1881 in Berlin, feitdem wieder in hamburg. Die Studienreisen gingen auch die nächsten Jahre nach Italien und hielten den Erinnerungszauber nie= der, der "Rügen" hieß. Immer wurden fie fo eingerichtet, daß irgend ein an malerischen Motiven reicher Ort den mehrwöchigen Mittelpunkt gab, wo denn auch des Künstlers Frau ihren Aufenthalt nahm. 1883 am Lago Maggiore, in Locarno und auf der Isola bella, und 1884 an der damals von Deutschen noch wenig entbedten Riviera



Abb. 29. Käselager in Hoorn. AquareAstudie. 1893. (Zu Seite 83.)

Zuerst in Camogli, im Bug des tropigen Borgebirges Monte di di Levante. Portofino — an dessen entgegengesetztem, östlichem Abhang Rapallo und Santa Margherita, diese gegenwärtigen Zielpunkte österlicher Ferienwallfahrt gesetzter Leute, liegen. Und dann Lerici. Das ist eine wundervolle Gegend. Bur Zeit, da Genua noch die mächtige Republik war, war Lerici der wichtigste Punkt an der großen Bucht von Spezia, und noch heute sieht man ihm die mittelalterliche Geltung an. Nach Westen dehnt sich die Bucht, Italiens großer Kriegshafen, und das Vorgebirge mit dem erinnerungsreichen Ortchen Portovenere nebst der vorgelagerten Insel Palmaria; im festländischen Hintergrunde steigen die weißen Berge von Carrara empor und die apuanischen Alpen recken ihre Häupter. Südlicher an der Ruste, bei Biareggio, behnt fich zwischen ben Steilabhangen der Berge und dem Sandsaum der Rufte eine schöne Pineta, ein Pinienwald, der freilich die durch historische Erinnerungen gesteigerte Stimmungsweihe des Waldes von Ravenna nicht erreicht. Hier in Lerici, wo der forestiere noch ein fremder Begriff war, saßen die beiden jungen Deutschen im recht dürftig ausgestatteten Privatzimmerchen und waren guter Dinge; bald füllten sich die Bande, von benen zuvor nur eine Madonna einfam herabgeblickt hatte, mit Skizzen, so daß es wie im Studiolo aussah, und die Wirtsleute näherten sich mit freundlich= neugieriger Anteilnahme. Abseits ber großen Fremdenheerstraßen sind ja die einfachen Staliener einerseits viel zurückhaltender, andererseits aber auch wieder wahrhaft liebenswürdige und oft im Befen anmutige Leute, wie ber Schreiber diefer Blätter ver-



Abb. 30. Fifcherboote vor bem Binbe. Rohlenftige. 1893.

schiedentlich als kreuz= und querfahrender Italienradler beobachten konnte. Portoveneres schwarzem avldgeäderten Marmorfelsen und farbenfattem Wellen= gang, aus bem Städtchen Sarzana mit seiner malerischen Festung, aus Carraras Brüchen wurden jene Studien gesammelt, neue Ausdehnung des stofflichen Themagebietes gewonnen. Allerdings, wenn man mit den Studien die Gemälde vergleicht, die in diesen und den nachfolgenden Jahren aus der Gesamtheit der Bartelsschen Fahrten her= vorgegangen sind, so behaupten Benedig und der Lago Maggiore das Vorrecht ihrer anerkannten und eleganten Schönheit vor dem intimen Italianissimo des kleinen Safens von Lerici und seiner Umgebung. Namentlich die Isola bella - mit ihrem voll= fräftigen Gegensat Chpressen und prangenden Blüten, umflossen von

filbern schlafender Flut, während die Berge der Seeuser in der Sonne brüten oder noch von weißlichen Nebeln umwallt sind und fernblinkende Schneefelder vom überswundenen Winter erzählen — hat Bartels gerne und mannigsach in Aquarell außgeführt. Dazu die schönen farbigen Perspektiven der Straßen am See, die Wallsahrtskirche Madonna del Sasso; Venedig mit Weihnachtsmesse in San Marco, Mädchen auf der Kiva degli Schiavoni, Lagunensischer, San Giorgio Maggiore, Santa Maria della Salute und andere Architekturen, Bilder vom Canal Grande u. s. w., alles Gemälde, welche rasch ihren Übergang in die Hände von Italien liebenden Privatbesitzern gefunden haben. Aber auch eine maserische Prozession aus Camogli oder besebte Landstraße dei Spezia sehlen in der Keihe nicht; zuweilen gestalten sich die älteren Studienergebnisse von Kom (Marcellustheater) und Paestum noch wieder zu größeren Schöpfungen. Dazwischen sieht die alte Hansewelt mit Lüneburger Stadtmauern oder Hamburger Dovensset gedämpster in die südliche Pracht hinein, und auch der Berliner Schloßplat gibt dem Künstler ein großes Aquarell.

1885 verließ Bartels Hamburg und siedelte nach München über. Als Veranlassungen dazu treten zwei deutlicher heraus. Erstlich daß ihn in jenen Jahren durchaus Italien bestimmte oder, besser gesagt, nach seinem Borsat bestimmen sollte. Nicht bloß aus dem alten historischen Reiz, den es bis vor kurzem und seit reichlich hundert Jahren auf die germanischen Künstler, am meisten auf die norddeutschen und skandinavischen, bis zur Konventionalität geübt hat, sondern wohl noch mehr, weil das Land für Bartels den persönlichen Durchbruch zur Selbständigkeit gebracht, ihn mit der Fülle seines farbig Schönen in hundertsachen Offenbarungen überschüttet und ihm auch

bereits die Stoffe seiner bestaufgenommen letzen großen Bilber gegeben hatte. Bon München aus aber war Italien viel leichter und häufiger erreichbar, was praktisch nicht unerheblich ins Gewicht fiel bei seiner Art, die Reise einzurichten und seinen guten Rameraden mithaben zu wollen. Das zweite war: er glaubte, daß er im traditionenbefangenen Norddeutschland mit seinen Aquarellen, die ihm seither die Hauptfache geworden waren, weniger gut auffommen werde. In hamburg gab es recht viel Unverftand ober jum wenigsten Migverstand zu hören; was er bewußt abgestreift hatte, das, hieß es, fehle ihm, und man wies ihn in Regeln und Schranken zurud, aus denen herausgesprungen zu sein er schon als eine gewisse Tat empfand. In Berlin aber war damals noch nicht die öffentliche Regsamkeit im Kunstleben, die ihm eine Anlehnung, eine Rudenstärkung geboten hatte. Bis auf den heutigen Tag ift Berlin, auch wenn man von offiziellen Einfluffen ganz absieht, einigermaßen konservativ und gelaffen, mahrend die in den ausgeruhten Boden einer kleineren Runftresidenz gepflanzten Neuheiten eilig emporgrünen; in der Reichshauptstadt "kommt schließlich doch alles zusammen" und man kann die Sachen ruhiger nehmen. Bon Munchen hat nun zwar niemals gegolten, was man etwa von der um jeden Preis fensationellen Entfesselung fleinresidenglicher Lokaltendenzen in der Runft aus jungerer Beit fagen konnte. Bielmehr hat in München bis auf den heutigen Tag die Kunft, auch bei zunehmend sich verzweigenden Richtungen, immer noch am unbefangensten und jovialsten sich selber gelebt; das dortige Runftleben bietet relativ verträglich den verschiedensten Bestrebungen Obdach und, wenn irgendwo, fo mißt das Urteil der Runftgenoffen und fonst Berufenen den Künstler an seinen Qualitäten, seinem Können auch über Richtungen hinweg. Bartels konnte erwarten, sich dort am ehesten sachlich durchzuseten, gang abgesehen von den direkten oder mittelbaren Anregungen und den kunftlerischen Förderungen durch das ganze Wesen der bedeutenoften deutschen Kunftstadt.

Aber nach Italien kam er vorderhand nicht wieder. Es mag dahingestellt bleiben, vb dies damit zusammenhängen kann, daß man im Münchener täglichen Leben kaum



Abb. 31. Fischerboote auf ber Zuidersee. Clftubie. Bosenbam. 1893. (Zu Seite 83.)

je an Italien erinnert wird, mahrend 3. B. in Berlin bis heute ein guter Prozentsat gerade von frischen und lebhaften Runftlern in den italienischen Wirtschaften seine Stammtische hat, das Italienische als solches mit Vorliebe pflegt, und bis weit ins Publikum hinunter das Rünftlerhafte, Koftumfestliche und die derberen allgemeinen Borstellungen von malerischer Poesie sich untrennbar mit Mandolinen, Ofterien, Chianti, Ciocciaren und Santa Lucia verbinden. Münchener himmel und Luft find auch fo gar nicht füblich, die gange Atmosphäre ift mehr partifular, ist spezifisch bayerisch, und dieses Lokalmilieu ist dabei interessant und stimmungsvoll genug, was man von bem Berliner eben nicht fagen kann. Nun hat zwar unserem seit 1885 in München festwurzelnden Runftler dieses spezifische Banerische, auch mit Ginbeziehung von Alben und ländlichem Volkstum, gar nichts gegeben; denn die Bach- und Lichtstudien, die er gelegentlich in der Umgebung gemacht hat, oder blühenden Gartenbeete und derlei hätte ihm auch jede beliebige andre Gegend geboten. Doch möchte ich nicht so verstanden werden, als interessiere Sans von Bartels seine banerische Umwelt als Maler nicht. Wie sollte das bei jemandem der Kall sein, der so wie er fortwährend, jeden Moment "fieht", dem alles Gegenwärtige und Umherbefindliche eine Anschauungsfülle ist und bessen Existieren mit Studieren — wozu ja nicht jeden Augenblick Stizzenbuch ober Palette nötig sind - eines geworden ist. Man darf da wohl einmal von dem eigenen stillen Zusehen sprechen. Wir gleiten auf dem Rade heimkehrend der Stadt zu, der herbstliche Abend bammert schon herein, zur Seite auf einem Felde find noch Arbeiter. Da springt der Künstler vom Rade: "Einen Augenblick, nicht wahr?" und eilt in das Feld hinein. Bertragene, verflidte Arbeitstleider, taffeebraun und hellbraun und dunkelblau; verhuzelte Arbeitsgesichter, moordunkler Boden, helles Rübenkraut, ein Aufbrauen von Abenddunft aus der Erde um das Ganze herum — dann fah man ihn formlich faugen mit ben Bliden, ins Gedachtnis hinein. "Großartig, großartig." Dinge, die er nie gemalt hat, ja aus benen er fich speziell in Millets Darftellung weniger



Abb. 32. Safen von Bolenbam. Ölftubie. 1893. (Bu Geite 84.)

machte, als dem allgemei= nen Aufhebens entsprach: er tat da nie mit. Millet war ihm zu weich, zu abgerundet, und Bartels blieb auch diesen abendnebelnden Stoffen mit feiner eige= nen frischfarbigen Tätigkeit fremd; aber welche private Freude des Schauens in dieser Dämmerung, die die ohnedies einander nahen Farben noch tiefer anein= ander schob! Die Arbeite= rinnen natürlich merkten, daß "dös" fo ein Maler fein müßte, und verdarben das ungestörte Studium wohl einer halben Stunde nicht. Uberhaupt auf solchen Aus= flügen, da gab's in jedem Dörflein reizvollen Aufent= halt. Da war insbesondere feine noch so kümmerliche Dorffirche, wo wir nicht hinein mußten. Dem Siftorifer allein hätte ein Blick genügt, weil da nichts war, als allergewöhnlichstes banerisches Dorfbarock, das an dem betreffenden Orte niemals ästhetischen Wert gehabt und in der Gegen= wart durch Zusätze moder-



Abb. 33. Alter Fischtäufer. Ölftubie. Bolenbam. 1893.

ner Massenindustrie, Heiligen-Buntbilder untersten Kanges, gegossen Kruzisire, anilinene Papierblumen 2c. noch vollends verpöbelt war. Aber für dieses sehhaste Maserauge und nach dessen Anleitung, was gab's da in Licht und Schatten zu sehen! Dann wieder draußen die Friedhöse mit ihren Blumen, ihren schmiedeeisernen Kreuzen, ihren steinernen Beihbecken, oder die heiligen Leonharde an den Bauernställen, die verkseideten altgermanischen Donarbilder, sür die er dem Historiker manchersei hinzuzuerzählen wußte; dann wieder die Biese, das Moorwasser im Bach, die Obstbäume, durchsichtig und blühend im Frühling oder schwertragend im Herbst, und von der sich neigenden Straße die Gliperstächen des Starnberger Sees mit den Bergen jenseits darüber!...

So reich sich ihm von Anfang diese bayerische Welt erschloß, ihm persönlich bald heimisch und liebvertraut ward, Bartels ward ihr kein Schilderer. Aber auch Italien ward von München aus zunächst und für längere Zeit nicht besucht. Bielleicht ist alles schon damit gesagt: seit ihm die Nordküste schwerer erreichbar geworden war, zog es ihn noch stärker dahin. Das würde psychologisch gerade bei ihm einleuchtend sein. Er ging in demselben Jahre, da er sich in München niedergesassen, nach Belgoland und das nächste Jahr an die Ostsee, wieder nach Rügen. Zuerst nach Göhren und dann nach Arcona, wo er im Leuchtturm acht Wochen wohnte, bei dem, vielen Touristen bekannten, etwas alkoholischen alten Schilling, der so köstlich slunkern konnte. Und auf die Aquarelle nun, die hier entstanden, gründete sich sein nächster, ganzer und runder Ersolg. Man wird wohl nicht sehl gehen, wenn man annimmt, daß hierdurch

seine innere Verkettung mit der norddeutschen See und ihrem Strande den vollskommenen Sieg über alles übrige, auch Italien, erlangt hat. Von da an wurde er der entschlossene Schilderer der nördlichen Küste, und die Kompaßschwankungen, denen wir gewissenhaft nachgegangen sind, die mehrjährigen Durchkreuzungen des jeweils einsgeschlagenen Weges durch anderweitige Anstöße kommen zur Beruhigung.

Das Aquarell war ihm schon in den Jahren zuvor zur Hauptaufgabe geworden. An Liebhabern seiner Aquarelle hatte es auch nicht gesehlt. Nicht ganz so gut war



2166. 34. Frau, auf Boote wartenb. Ölftubie. Ohne Datum.

es damit auf den Ausstellungen ergangen. Ich meine nicht hinsichtlich der Kritik, sondern der grundsätlichen Aufnahme und Einschätzung dieser Technik. Noch war für alle Welt, wenigstens auf dem Festlande, Gemälde eben das Ölgemälde. Das Aquarell war noch eine Art Kleinkunst oder halbe Liebhaberei, es rangierte auf Ausstellungen entweder mit den gleichfalls in Wasserfarben getönten Bauentwürfen der Architekten oder mit dem Schwarzweiß, den Zeichnungen, Kupserstichen, Kadierungen. Und man hing es mit diesen zusammen in die kleinen Nebenräume, in die letzten Kabinettchen, durch die der Ausstellungsbesucher müde und matt zu Ende schlendert, wenn die großen Säle seine Aufnahmefähigkeit erschöpft haben. Tatsächlich konnte das alte deutsche Aquarell ja auch, von Hildebrandt, der längst tot war, und natürlich von Menzel ab-

gesehen, von dem jedes Bild mit gleichmäßigen Ehren behandelt wurde, kaum einen ebenbürtigen Anspruch erheben. Bartels' Bersuch, seinen bedeutend angepackten Aquarellen anderen Anspruch zu verschaffen, sie aus der landläusigen Bertung als Malerei II. Klasse herauszureißen, brachte Enttäuschung und Ürger genug; Jahre vergingen darüber, ehe es ihm gelang, sie aus den Kabinetten der kleinen und reproduzierenden Techniken in die Säle zu bringen. Freilich, um so größer war ihr dortiger Triumph, je länger man sie serngehalten hatte. Früher hatte es geheißen, die Aquarellbilder können nicht zwischen Ölbildern hängen, weil sie von diesen tot gemacht werden. Nachdem man sie zugelassen, hieß es bald: gegen die Leuchtkraft des Aquarells können unsere dicken



Abb. 35. Sollanbifdes Rinb. Olftubie. Bolendam. 1893. (Bu Geite 83.)

Ölsarben nicht aufkommen, die hält ja alle Farbe in den Ölbildern nieder! Ein verdlüffender Umschwung in der ganzen Auffassung trat ein, eine ganz andere Einschäung des Aquarells ward ersochten! Nicht so, daß die frühere Meinung vom Aquarell eine total ungerechte gewesen wäre. Es ward nicht etwas berichtigt, sondern das Aquarell ward, durch äußere und innere Freiheitlichkeit seiner Behandlung mächtig geshoben, erhöhter Rangansprüche würdig gemacht. Und hier ist die kunstgeschichtliche Stelle, wo zu stehen kein anderer in Deutschland dem Namen Hans von Bartels streitig machen kann. Kein Deus ex machina kam, auch nicht in der Person des Münchener Künstlers. Alles ist Übergang, Entwicklung, die aber jeht zu einem Hauptergebnis kommt. Der Mann, der in Italien vor der Farbenherrlichkeit, die ihn dort begeisterte

und seine Motive bestimmte, trot alles Hinzulernens doch bisher eine Art Übersetzer in norddeutsche Mäßigung geblieben war, der war auf anderem Felde, in heimischer Atmosphäre, vom Bewundern jum kongenialen Wiedergeben, vom Wollen gum Können geschritten. Un der deutschen See, und zwar auf Rugen, ift das meifte geschehen, mas dieses Fertigwerden in ihm vollzogen hat; dort hat er das Gesehene zuerst mit ganger innerer Freiheit bewältigt. Die schönheitsvolle und kontraftreiche, aber im Ton ruhige, vielfach gedämpfte Farbe diefer Rufte wird reftlos die feine; verstärkte innerliche Fulle seiner Bilber erreicht die Natur und bleibt nicht mehr unter ihr zurud. Wie begeistert er auch bisher den Langen oder den Comer See gemalt hatte, wie fein und prächtig die Einzelheiten, noch meifterte fein gang frei überlegenes Runftlertum diefen Stoff. Aber intim und gang zu eigen werden ihm die sommerliche Ruhe der Baltischen Gee, ihre laue stoffliche Dunne, wie man fagen mochte, ihre fluffigen Spiegelflachen absolu= tefter Stille, bei benen uns das lateinische Wort limpidus unwillfürlich einfällt, diese bläulich hellen Glätten, zwischen die bann wieder ein vereinzelter Schauer läuft, oder ein anderes Mal das kofende Rathenspiel der See mit kleinen glasklaren Wellen-Itnien am sonnigen Strande. Die deutsche See wird diesem Künftler vertraut wie eine Seele, die sich ihm vertraulich ergeben, mit ihrem passiven und wohligen Gangftill-Sein und Träumen, ihrem filbertonigen leichten Lachen, ihrem fröhlichen Tollen am Strande. Schauen und Studieren ift nunmehr zum Wiffen, zum Gebieten geworden. Und mit der See und ihren Farben beginnt er auch ihre Menschen und deren Wohnungen kunstlerisch freier zu beherrschen, überhaupt die Erscheinungswelt der Küste, sei es in windstiller Sommersonne, sei es im Nebel und Landregen oder im prasselnden Ungewitter. Und von der lächelnden Ruhe der nördlichen See schreitet er dann weiter zu ihrem Sturm.

Die Studien von Helgoland 1885 sagen uns all dieses Neue noch nicht (Abb. 6). Wie ehrlich auch "grön dat Land, witt de Sand, rot de Kant" zur Nachbildung durch das Aquarell gebracht sein mag, erst die Farben seiner Rügener Studien — von Mönchgut und Arcona — haben tieserdringende Wahrheit erreicht. Und das Gesamt-



Abb. 36. Sollandifches Madchen am Berd. Aquarellftubie. 1893. (Bu Geite 84.)



Abb. 37. Monbnacht an ber Zuiberfee. Ölgemälbe. 1894. Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 86.)

verhältnis der Natur gegenüber ist erst hier ganz frei geworden. Alles dieses geslingt ihm nun auch in seine Gemälde zu übertragen. Auf der Berliner Jubiläumssausstellung von 1886 stellt er zwei große Aquarelle aus: "Fischerdorf auf Wönchgut" und "Heringsfischer am Mönchguter Strande". Mit allem Bisherigen verglichen, ist es eine kühne Probeleistung, was er in dem letztgenannten Gemälde erstmals dietet: die Brandung über slachem Seegrunde, unweit deren die Boote sich unter Segel halten, und am Strande größere, in den Vordergrund gestellte Menschen, die keine bloße Kleinstaffage mehr sind, der himmel mit etwas hartem, scharf umrissen Gewölf. Alles Dinge, die bei ihm wiederkehren, die zu variieren



Abb. 38. Fischerboote burch eine Schleuse gehenb. Aquarellgemälbe. 1896. (Bu Seite 86.)



Abb. 39. Des Runftlere Tochter Inge als hollandifches Madden. Elgemalbe, 1893. (3u Seite 86.)



Abb. 40. Oftpreußifches Mabchen. Ölftubie. 1892. (Bu Geite 82.)

ihn auch später interessiert, ohne daß sie doch je abgegriffen und abgenutt werden. Damals neu; und die Bilder selber, wie sie gewagt und gemacht waren, sür alle verblüffend, die bisher auf den Künstler geachtet hatten. Wieder auf ein Mal hatte hier Bartels etwas Stärkeres, Bedeutenderes, als bisher war, aus sich hervorgebracht, sich einen mächtigen neuen Ruck gegeben. Es ist der wichtigste dieser ruckweisen Anstiege zur Höhe; er wirkt, als ob etwas gerissen sei, das ihn bisher gefesselt und zahm gehalten. "Alles war baff," erzählte mir ein guter Berliner Maler hiervon, "für uns alle war es wie Schläge, vor diesem Wasser, dieser Brandung, diesem so plözlich entfalteten Können zu stehen!" Die beiden Bilder brachten dem Künstler die zweite Medaille. Mit diesen moralischen und sichtbaren Ersolgen seiner Person war nun aber auch die gesuchte Hauptsache, das Recht auf bildmäßige Auffassung des Aquarells, auf seine Ungebundenheit im Format, auf Wettbewerb mit Kraft und Farbe des Ölbildes errungen. Vorläusig für Verlin.

Rasch bringt das vermiedene Berlin dem nach München gezogenen Künstler eine neue Anerkennung vor der Öffentlichkeit. In dem Wettbewerb, den Lipperheide für Borlagen zur Holzschnittwiedergabe in der Flustrierten Frauenzeitung ausgeschrieben, erhält Hans Herrmann den ersten Preis, Bartels den zweiten. Es hatte, wenn man sich an dieses zufällige Aneinandergeraten der beiden Namen und ihr damaliges Ordnungse verhältnis erinnerte, im Sommer 1902 ein eigentümliches Interesse, im Schulteschen Kunstsalon beide Künstler in zufälliges Gegenüber gestellt, nämlich eine Anzahl Bar-



Abb. 41. Ditpreugisches Mabchen. Olftubie. 1892. (Bu Geite 82.)

telsscher und Herrmannscher Bilder, fast alle aus Holland, in demselben großen Oberlichtsaal vereint zu sehen und die heutige Kraft der beiderseitigen Leistungen zu wägen.

Bon den weiteren Gemälden, die aus jenen Studien auf Rugen hervorgingen, und von letteren selber veröffentlichen wir einige in den Abb. 7—10. "Mönchgut auf Rügen", in Münchener Privatbesitz befindlich, entstand noch 1886. Welt= abgeschiedener Friede wohnt in diesem Bilde, liegt auf den Strohdächern des Dorfes, blinkt auf den Sensen der heimkehrenden Leute, auf der Ganseidulle zur Rechten und spielt über der sonnenmuden See. Etwas lebhafter frischt diese in leichter Brife auf, mit kurzen kleinen Wellen, auf einem Aquarell, das einen der Borfprunge bei Arcona in Tagesbeleuchtung bei bunne bezogenem himmel schildert (Abb. 7). Bald senkrecht jäh, bald schräge verrutscht schießt das obere Land zum schmalen Kustensaum her= nieder; Grasbülten, Huflattich oder was fo an den Klippen wächst, auch ein paar ärmliche Blumenpflanzen unterbrechen den schweren Lehmton der Erde. Uppiger beraft steht droben der alte Slavenerdwall, der bis an die Klippe heranreicht. Diese Studie nun, in größere Sicht gefaßt und bei ganglich anderer Beleuchtung — verhangener Nebelstimmung über ber See, aus der sich nur der Vordergrund mit richtigeren Lokal= tonen hebt — finden wir als örtliche Grundlage mitbenutt auf einem großen Aquarell, das durch Abb. 9 veranschaulicht wird. Ein Moränenwall aus jener diluvialen Eiszeit, da die flachen, riesenhaften Gletscher Standinaviens sich grönlandartig über die niederdeutsche Ebene breiteten, zieht sich von dem Bauernhause im linken Mittel-

grunde zu bem rutschenden Abhang heran. Stein um Stein wird auch er einmal hinabkollern und dann in gelöfter Ordnung unten im Seefande liegen, wie man es überall an diesen Ruften trifft: von dem Gife und seiner vorzeitlichen Bewegung glattgeschliffene granit = rosenrote und spenit = schwärzliche Blöcke, von alters das viel= begehrte und noch immer nicht erschöpfte Material der niederdeutschen Feldsteinbauten, der Kirchen und Türme, wie der Raimauern und Hafenmolen, an die die Oftsee spult. In der Ferne des Bildes, vom umhüllenden Nebel in weißliches Grau getaucht, halbbeutlich umriffen, erblickt man (gerade feitlich hinter dem ftrohgedeckten Hause) Arconas Leuchtturm. Das Bild wurde auf der Dresdener Aquarellausstellung von 1887 ausgestellt, zusammen mit einem großen Gemälde, das im lettgenannten Jahre erst fertig wurde: Rartoffelernte auf Rügen. Auch dieses wird nach einer Photographie von unserer Abb. 10 wiedergegeben. Das schöne Bild trug dem Künftler das Ehrendiplom der Ausstellung ein. — Rügen benachbart streckt sich von der medlenburgisch-pommerschen Rufte her die flache Landzunge des Dars in die Oftsee vor, jum Teil bewalbet, jum Teil ein Gebiet, wo fo recht Wasser mit Dune und Salgflut mit Binnensee sich mengt, heute sowohl auf dem medlenburgischen wie auf dem pommerschen Teil mit mancher Maler- und Malerinnensommerfrische besetzt. Ginem Abstecher nach dort entstammt die Studie "Prerow auf dem Dars" (Abb. 12), mit ihren in Dunensand gestellten Säusern, deren Farben durch die weiße Tunche der Fach-

K.N.95-

Abb. 42. Fifcher von ber Kurifden Rehrung. Cfftubie. 1895. (Bu Ceite 82.)

werkwände, das "schwedisch Kot" auf den Türen und Holzteilen und die dunkelbemoosten Dächer bestimmt werden.

1885 und 1887 be= zeichnen wichtige Stationen auf dem Entwicklungs= wege des Künstlers, während das dazwischen lie= gende 1886 für sein volles Durchdringen zum öffentlichen Erfolge den feststellbaren Wendepunkt bildet. 1885 hatte er die Maß= stäbe der Ölmalerei in die Aquarelltechnik zu übertragen gewagt, womit er dann in Berlin gunftiges Aufsehen erregte und bem Gewollten auch äußerlich Bahn brach. Und hierin war er doch ohne Vor= läufer in Deutschland vorgegangen und zum Ziel So ermutigend gelangt. die große Künstlerschaft und das Ansehen Menzels für denjenigen fein mußte, der mit ihm in dem freieren Umgehen mit den Aqua= rellmitteln gleichen Weg ging, so hatte doch Menzel, sobald er an umfänglicher und bedeutender gedachte Gemälde ging, das Aquarell beiseite gelassen; seine größeren Gemälde waren durchweg Ölbilder. Hier ist Bartels der vollendende Bahnbrecher, indem er das Aquarell als für große Darstellungen

gleichberechtigtes Staffeleibild behandelte und dement= größere sprechend Flächen anwandte, als bisher üblich gewesen und für zu= lässig gehalten wor-Innere den war. und äußere Greng= erweiterung des Aquarells zur glei= chen Zeit, aber die eine logisch in der anderen begründet und mit ihr Hand in Sand gehend. Der Termin für diefes Vorgehen und deffen Sieg ist 1885 bis 1886. Und 1887 brachte ihm ein weiteres hinzu. dies nicht als Ge= winn für die all=

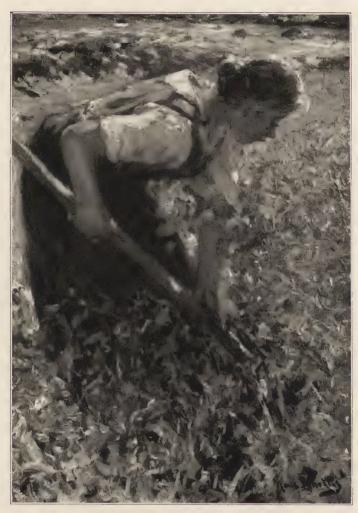

Abb. 43. Mabchen beim haden. Biftubie. Oftpreugen. Ohne Datum. (Bu Seite 82.)

gemeine Runftbewegung, fondern als Ausdehnung seiner persönlichen Runftlerschaft:

die Figurenmalerei.

Er war ohnedies auf dem Wege zu ihr, anscheinend eisriger, als ihm selber dewußt war. Sie war ein Gebiet, das man ihn als Schüler nicht hatte "lernen" lassen. Er hatte weder vor der gipsernen Antike gesessen, durch die man die Herrlichkeit des Altertums dem Kunstschüler ganz ähnlich verleidet, wie dem Gymnasiasten durch die dortige Philoslogie; sein frisches, rasches Auffassen war ferner auch nicht durch die akademischen Gebuldproben vor den vier Wochen lang nicht gewechselten Modellen ertötet worden. Ergo, das Menschenmalen übte bei ihm noch und längst eine heimlich lockende Kraft. Aber erst mit dem wachsenden Selbstvertrauen seiner Künstlerschaft — denn bei ihm wuchses, während bei Vielen das Künstlerhochgefühl in der Schülers und Ansängerperiode kulminiert — kam die Tatlust, in den verschlossenen Garten hineinzuspringen. Warum denn nicht? Was man sieht, kann man auch malen, wenn man sehen und malen kann. Und beides, das wußte er jetzt, konnte er. Oder stimmte diese Logik nicht? War's wirklich notwendig, vorher die Namen aller Muskeln und Bänder zu wissen und ihre

Lage, ihre Mechanik lange Zeit aus dem Fundament studiert zu haben? Gewiß ist es höchst wertvoll, das sagte er sich selber, ein guter Anatom zu sein. Aber vielleicht geht's auch auf die Weise, daß man, wie ein gutes Objektiv, durch die Augen anstatt aus dem wissenden Verstande zeichnen lernt. Man probiert's jedenfalls einmal!

So treten, anstatt des leicht verantworteten Gewimmels kleiner Menschlein, wie wir es auf der Piazza d'Erbe von 1882 sahen, richtige Figuren, bekleidete, bewegte Körper in seine Bilder ein und rücken dem Vordergrunde näher. Auf einem Vilde von der Riva degli Schiavoni hatte er's schon einmal unternommen, aber damals noch wieder verzichtet. In den Heringsfischern sind sie dann zum ersten Male wieder ein wesentlicher Bestandteil der Darstellung und bereits mit anerkennenswerter Sicherheit hingestellt. Und dies wird nunmehr und für lange Zeit, bis etwa 1898, die Art, wie er das Figürliche in den Bildern verwendet: die Menschen bedeuten mehr darin als



Abb. 44. Un ber Rufte von Cornwallis (fog. Armed Rnight). Ölftubie. 1894. (Bu Seite 92.)

nur Staffage, aber auch die Landschaft ist kein bloßer Hintergrund, beides wird zu aleicher Bedeutung miteinander kombiniert.

Von 1886 und 1887 finden sich in seinen Stizzenmappen eine Anzahl im Atelier nach dem Modell gemachter Kostüm= und Bewegungsstudien. Ländliche Arsbeiter, die mit dem Spaten hantieren, Schiffer, die die Jacke ans oder ausziehen (Abb. 11). Wir begrüßen zum ersten Male gewisse Kleidungsstücke, die uns im Laufe der Jahre zu guten Bekannten werden, aus dem Kulturgebiet von Ölzeug und dickswollenen Friesjacken, Südwester und teersteckigen weiten Leinenhosen: Reisebeute von der Waterkant, unternehmungslustig nach München heimgebracht. Und wir sinden die sür unsere Abbildung herausgehobene Figur in einem bemerkenswerten Gemälbe von 1887 wieder: Strandkneipe in Stralsund. Dieses Bild offenbart verschiedene neugestellte Probleme. Aber es verhält sich mehr einleitend oder experimental, des zeichnet noch nicht sogleich das Verhalten, zu dem er sich auf diesem neuen Gebiete



Steenje Tuip. Ölstudie. Bolendam. 1899.



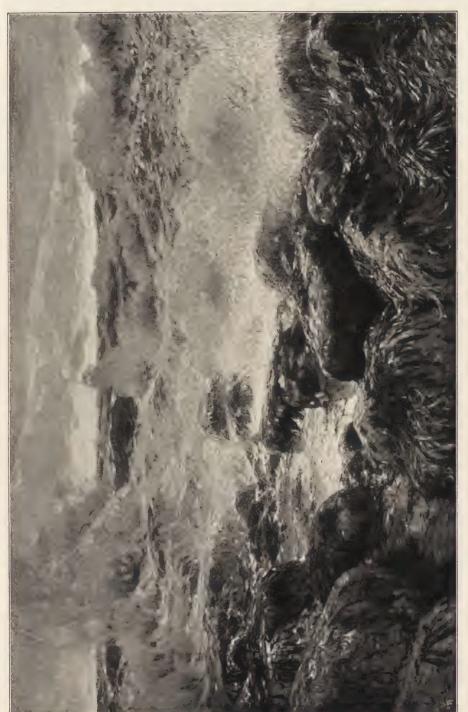

Mbb. 45. Brandung an ber fiufte bon Cornwallig. Cigemalbe. 1895. (Bu Ceite 92.)

für seine Individualität hindurchfinden wird. Eine Schifferkneipe mit entsprechend vernutzter einsacher Einrichtung; Steinplattenfußboden, hölzerne Bänke und ungedeckte Tische, von der Decke hangend das unentbehrliche Segelschiffmodell, und an dem zusnächst befindlichen Tisch, just aufstehend und seine Jacke anziehend, der alte Hafens veteran aus unserer Abb. 11. In dem Ganzen überrascht uns eine Lichtslut, als hätte die Stube statt Wände lauter Spiegelsensterscheiben oder als werde das Sonnenslicht mit vielen Scheinwerfern hineingeworfen. Die Helligkeit ist hier durchaus und

absichtlich gestimmt, das Bild überlichtet.

Mit Fug durfte betont werden, daß Bartels ein durchaus originaler, alle Probleme selbständig verarbeitender, seine Ergebnisse in sich selber vollziehender Künstler ist. Aber wir können doch jeweils auch bei ihm ein Reflektieren der allgemeinen Borgange in der Runstbewegung beobachten. Ein so lebhafter, begeisterungsfähiger Mensch, so unabläffig strebender Rünftler kann unmöglich teilnahmlos an dem vorübergeben, was von neuen Werken, neuen Birkungen die Beitgenoffen erregt. Abseits zu steben, gar zu veralten, ware seine Sache nicht. Mobern hat er immer sein wollen, aber mobifch ift er bestwegen nie geworben. Go haben wir benn in jenem Bilbe ein entichiebenes Symptom, wie die derbe Hellmaleret, die ganze steigernde und übersteigernde Starklichtigkeit aus der Mitte der achtziger Jahre ihn mit erfaßt. Sie erhält sich auch bei ihm gewiffe Zeit, ist durchaus nicht mit einem Male wieder abgetan. Es sei noch auf Abb. 19 von 1888 verwiesen, wo auf der Banklehne vorne und sonst allerorten Lichter liegen, von benen man fich heute fragt, wo fie denn eigentlich fo ftark berkommen. Andererseits wäre es wiederum durchaus falsch, von einer Episode zu sprechen, die er unfret mitmacht und auf gleiche Weise bann wieder verleugnet. Er entnimmt sich, ringt mit den neuen Problemen, überwindet sie und rangiert sie bei sich ein. Er unterwirft sich nicht zaudernd und im Gefühl des notwendigen Nachgebens dem jeweils Neuen, um von ihm darauf ganglich enteignet zu werden. Sondern um= gekehrt springt er eher mit beiden Beinen in eine starke und packende Neuerung hinein und wird von da an wieder ruhiger, wieder bestimmter er selbst. Das Verfahren beginnt bei ihm in solchen Fällen mit einem Romparativ und gewinnt von da aus bas rechte und dauernde Maß, das er sich organisch einverleibt, so daß wir am Ende



Abb. 46. Die Flutwelle (Cornwallis). Olgemälbe. 1895. (Zu Seite 92.)



Abb. 47. Heringeschuite in ber Brandung. Ölstubie. Ratwift. 1896. (Bu Seite 95.)

wieder bei einem ganz alleinigen Hans von Bartels sind, der sich neuen Gewinn zu eigen gemacht hat. Er lebt nicht von den Marktfrüchten des Tages, aber sie ver-

mehren und erfrischen seine wohlgedeckte Tafel.

Nicht unähnlich ift es nun auch mit seinem geographischen Berhältniffe zu Holland. Natürlich wußte er von diesem schon vor 1887, so wie Künstler wissen: durch die Werke der Alten und erst recht durch die Bilder der Kollegen. Feraels, der 1883 eine Münchener Ausstellungsmedaille erhielt, war in Deutschland zu seinem hohen Ansehen gekommen, Liebermann bereits von Deutschland aus in die hollandisch-moberne Berttäglichkeit und in die Lebenssphären der Israelschen Menschen eingedrungen. Die alten Hollander alle, gang besonders Pieter de Hoogh, wurden nicht mehr blog mit funstgeschichtlichen Augen betrachtet, sondern zu lebendigen Zweden studiert, erhielten moderne Schüler. Auch durch Paul Höcker schon kannte man, etwa seit 1883, die holländischen Innenräume, die Rüchen in den Fischerhäusern mit ihren blanken Kachelwanden und Bafferkeffeln. Holland wurde bei uns eine gewiffe Mode. Immerhin, wenn Bartels nach Holland gog, so tat er es doch nicht, um die Wege ber Genannten gu geben, fondern um feiner eigenen bisherigen willen. Er wollte Rufte und See. Deren entschlossener Schilderer war er seit Jahren an der Oftsee geworden, nun wollte er sie auch aufsuchen, wo er voraussetzen konnte, beide, Strand und See, noch mehr sie selbst, und bei der Wechselwirtung in Glut und Ebbe nur Baffer und Sand zu finden: an der flachen holländischen Nordsee. Un diese hat ihn doch kein Borgang anderer erft zu führen brauchen. In dem gleichen Sahre 1887, da Liebermann bie Studien zu seinen befannten "Negeflickerinnen" machte, saß Bartels selber schon in Katwijk an Zee. Man braucht somit keinen äußerlichen Wegweiser für ihn, den von je weit umwandernden, zu suchen; wollte man allenfalls auf Baisch weisen, der außer Beidentriften mit Bieh und meltenden Mägden auch Strandbegebenheiten mit Schiffern und Tauholern gemalt hatte, so waren doch derartige Strandszenen in ihrer naturlichen Darbietung ichon an der Oftfee zu Bartels eigenem Gebiete geworden.



Abb. 48. Frauen auf ber Dune. Olftubie. Ratwijf. 1896. (Bu Geite 95.)

Der holländische Ausslug von 1887 war also kein äußeres Umschwenken, das bestimmten Verstandesabsichten entsprang. Das Mode gewordene Holland blieb für ihn sogar diesmal noch ein Abstecher. Das nächste Jahr ging er wieder an die Ostsee, nach Bornholm. Er hatte in Holland Wasser und Strand gewollt, recht weites und recht "wildes" Wasser, und weil die Nordsee es ihm damals nicht gab, ging er auf die dänische Felseninsel, wo rechte Brandung zu vermuten und wo sie im benachbarten Umkreis der deutschen Küste am leichtesten zu erreichen war. Auf diesem Gebiete, in den heftigen Bewegungen des Meeres, wollte er weiter erobern, dahin ging seine Abssicht.

In Holland 1887 geschah es dagegen, daß seine bisherige Figurenmalerei einen Anstoß erhielt, den er so gar nicht gesucht hatte und der ihm überraschend kam. Hier hat er etwas für ihn sehr Wichtiges: die freie Erhebung über die erwähnten Kostümstudien im Atelier, das Menschenstudium in der Natur und damit den Beginn einer künstigen hochbedeutsamen Periode seiner Künstlerschaft, durch einen wirklichen Jusall gesunden. Vorbereitet, wie gesagt, war er auf diese wichtige Wendung nicht. Wohl aber halb unbewußt disponiert, und dadurch eben wurde jener Zusall fruchtbar.

\* \*

In jenem Sommer 1887 war es andauernd warm, und die heiße brütende Luft, die über Meer und Küste von Katwijk lag, interessierte Bartels, der mit anderen Plänen gekommen war, wenig, machte ihm die See unfrisch und eintönig. So begann er, von ihr enttäuscht, mit desto mehr Vergnügen die Leute zu skizzieren, die er auf dem Strande sah. Sie, ihre originellen und farbigen Kostüme, worin die Leute von der Ostsee sie nicht erreichten, vielleicht schon ebenso sehr ihre eigenen Farben waren das Neugesundene, Anziehende, die nicht vorbedachte Entschädigung auf diesem Ausflug. Eine Fülle solcher Einzelsiguren brachte er nach München heim. Auf dünnster

Leinwand, so daß sie auf Pappe aufgezogen werden mußten, rasch und leicht in Ölgemalt; die Modelle frischweg angehalten oder unfreiwillig mitgenommen, so wie sie des Weges im Sande daher kamen; slink erledigt, ehe neugierige Gaffer sich dazu gesellten und die Leute schen machten. Andere in ihrer Bewegung sind im Nebenhersgehen oder Hinterhergehen ins Stizzenbuch gezeichnet (Abb. 13), die Farben dazugeschrieben und danach aus diesen Anhaltspunkten und dem Gedächtnis eine Farbenskitze gemacht.

Das Format dieser Studien ist noch zurückhaltend, die Ganzfiguren sind durchweg spannengroß, und schon insofern sind sie bei weitem noch nicht das, was er acht oder zehn Jahre später aus seinen Leuten machte. Köpse, Halbsiguren, Studien nach Einzelsbewegungen sehlen noch gänzlich. Wir werden nicht unbeachtet lassen, wie sehr dieser fröhliche, schnelle Erhaschen der Menschen, wie sie für ein paar Womente zu haben waren, das Faprestomalen erwünscht, wenn nicht notwendig gemacht, unserem Künstler eine gesteigerte Kapidität des Könnens aufersegt und abgezwungen hat. Dieses Wußzur Tugend durchgebildet, darin Meister geworden zu sein, das ist ein von hier aus erwordenes individuelles Verdienst, das als solches aber eine allgemeine Bedeutung bei ihm ersangt hat. Von den Menschen geht es aus, die er in Minuten, in Sekunden ersassen seinen slichtigsten Augenblicken Modell stehen zu lassen.

In ihrer geschilderten Entstehung, ihrer oft ungefragten Ginheimsung liegt die

Frische und Unmittelbarfeit dieser Figurenstudien, wie sie im Atelier niemals erreicht werden fann, begründet. Die Bewegung ift nie geftellt, niemals Bofe, ift immer genommen, wie fie gerade war. Ahnliches gilt von dem Farbigen und Licht darin. Fleisch und Gewand und Düne umher stehen in ihren durch Licht und Schatten der freien Tagesbeleuchtung bestimm= ten Lokalfarben, die Besichter der jüngeren Frauen, wenn sie beschattet und in das weiße Tuch, die Haube, geschlossen sind, haben jenes zart durchschimmernde, an entrahmte Milch erinnernde Blau oder fast Berlmutterne. das ihnen der Meerwind erhält und die Sonne nicht wegzubrennen vermag, so lebhaft auch das frische Rot darüber rinnt; die Situa= tion ergibt von selber ein gemildertes Pleinair, und zwar so, daß der Künstler mit Vorliebe feine Modelle gegen die Sonne nimmt und sie beschattet in die Lichtmasse umber stellt. Ich



Abb. 49. Mäbchen auf ber Düne. Clftubie. 1896. (Zu Seite 95.)

fage nicht ein volles Pleinair. Es ist ein gewisses Abdampfen barin, die ganze Flut des Lichtes, dessen Kraft als abgehobener Selbstzweck wird nicht gewollt. Der Maler will zu dieser Zeit das haben und fassen, was von konkreten Einzelheiten im Hellen und im Schatten vorhanden ist, also was das nicht absichtlich bloß auf die Lichtgewalt eingestellte Auge sieht. Die Sonne soll ihm den Gegenstand nicht entwirklichen, nicht, wie auf einer gegens Licht photographierenden Platte, durch Rumulation des Gegensates die Helle umber und die Silhouette darin jum blogen Kontrast verbrennen. Anstatt durch die mehr passive Lichtempfindung der radikalen Pleinairisten hindurch sind die Figuren mit wahrender Selbstbehauptung gesehen. Die Augen bes Stiggierenden find nicht geblendet und zwinkernd zugekniffen gewesen, fondern holen alles Stoffliche aus dem Licht heraus; das Bewußtsein von jenem verlangt sein Teil. Ein richtiger Impressionist ift er nie gewesen und hat er niemals werden wollen. — Schon tauchen einzelne bestimmte Gestalten auf, Die Bartels bei späteren Besuchen in Katwijk immer wieder umspäht oder erwischt hat und die er uns durch seine großen Bilder wohlbekannt macht. Darunter jener köstlich sachverskändige alte Herr im rauhen Bylinder, mit den hoch aufgekrempelten, großbefensterten Überhosen und dem roten, überflickten Frieswams, ber in hellen Holzschuhen mit dem Sandstod bes gesetzten Mannes über ben gelbbraunen Dunensand ftapft (Abb. 15).

So saß er nun in den Dünen, alles kleine Mißgeschick unverzagt ertragend, wenn rascher Regen das begonnene Aquarell vernichtete oder plötzlicher Wind den feinen

Mans Bartels

Abb. 50. Fischfrau. Ölstudie. Katwijk. 1896. (Zu Seite 95.)

harten Sand auf die Öl= studie jagte, eine Sache übrigens, die zuweilen auch die füße Strandjugend von ihrem Rameraden, dem Winde, lernt. Aber auch die Lust zu Interieurs hatte in Holland, in die= sem Sommer 1887 neue Unregung empfangen. Ühnlich wie bei ben Figuren ist nun auch die Innen= darstellung, verglichen mit den älteren Stralfunder Lokalisierungen, weit ech= tere Wirklichkeit geworden, braucht nicht mehr durch die fünstlichen Ateliervor= bereitungen hindurchzugehen und hat sich von allem Richtungswesen frei losgelöft. Wenn nicht mehrere, fo eriftiert jedenfalls von 1887 aus Holland schon eine folche Innenschilderung, in Aquarell, und zwar ist sie sogleich auf den ersten Schlag eine ber reizvollsten, die noch mit anderen aus den nächsten Jahren erfolg= reich wetteifern darf. (Eine Wiedergabe von ihr in enthält das Holzschnitt Beft 2971 der Leipziger



Abb, 51. Mabchen im Zimmer. Aquarellftubie. Katwijt. Oftober 1896. (Zu Seite 95.)

Flustrierten Zeitung vom 7. Juni 1900.) Das fast quadratische Fenster hat keine Gardinen, sondern ist zu seitlichen zwei Dritteln durch einen weißen Mullvorhang gedeckt. Das sonnenhelle Tageslicht kommt also teils durch das helldurchgoldete Medium dieses dünnen Stosses, teils frei durch die Glasscheiben. Dieses Fensterexperiment war durchaus nichts Neues, sindet sich dei älteren Meistern ähnlich und auch dei den neueren Hollandsahrern jener Jahre ost genug. Aber so, wie es prodiert ist, ist es sogleich ungemein gekonnt. Man sieht das Glas von innen her gegen das Licht, sieht, daß es klar geputt ist, sieht auch, daß selbst das klarste Fensterglas die Intensität des Lichtes sofort nicht undeträchtlich herabset (wie ja schon jedem Liedhaberphotographen genugsam bekannt ist). Aber es dringt, mit und ohne Borhang, reichlich Licht hinein, um das Innere des Raums sehr sonnenfröhlich und hell zu machen. Da ist nun nichts, was nicht realistisch, nicht volle Wirklichkeit ist. Eine Fischerstube, wo am Kamin gekocht werden kann, daher dort der große Grapen, worin die Holländerin Feuer macht, steht; der etwas ramponierte Boden mit Ziegelplatten belegt, die Wandtünche mit allen Lasuren von Dualm und Handen, die sie berührt haben, mit Ausbröckelung und notdürstiger Ausbesserung; am Fenster ein

gewöhnlicher Tisch und ein strohgeslochtener Stuhl, auf dem eine von dem Licht umgebene Frau sitzt, welche Wachsbohnen auspahlt. Nichts, was nicht auch ein Stoff für den sanatischen Naturalismus jener Jahre hätte sein können. Und nichts in Figur und Gegenständen, was nicht gerade zufällig so war. Nicht einmal ein Blumenstock;



Abb. 52. Die Töchter bes Rünftlers am Raminfeuer. Aquarell. 1896.

alles dürftig, traurig, ungeschmückt. Aber das ist nun das Bartelssche, ist die personliche Note, die der Realismus bei ihm hat: bei ihm ist auch derlei immer anmutig und reizvoll. Bei all seinem Entnehmen aus der Wirklichkeit kommt uns nie und nimmer das Wort "häßlich" oder "öde", noch das Gefühl, daß irgend etwas unseren Geschmack vergewaltigen will. Auch unsere Empsindung nicht. Die Frau auf dem Bilde ist beschäftigt und zusrieden in der Einsacheit ihrer kleinen Welt, es kommt von ihr ein Behagen auf uns. Sie, der Maler und wir — das alles ist eine Empfindungseinheit, sind alles Leute von gleichem Fleisch und Blut, verstehen sich untereinander, ohne daß es eines Zweckes bedarf. Dies ist das eine, das Fernsein jeder Tendenz. Das andere ist, wie Bartels Licht und Farbe sieht. Das Licht, das um diese abgetretenen Ziegelsliesen sließt, das über den getünchten und verschmierten Wänden liegt, vergoldet nicht. Aber es trägt Behagen hinein, gibt Freundlichkeit, bringt den ehrlichen Lebensmut und die stille Freudigkeit, die im Werktag walten.

Hier liegt, noch fühlbarer als in früher Angedeutetem, ein Unterschied Bartels' von Liebermann. Liebermann erreicht es, gleichgültiger, insofern allgemeingültiger und noch wahrer zu sein, noch objektiver. Er ist, mit vollendet durchgeführtem Vorsatz, absolut nüchtern. Das vermag Bartels nicht, ist er nicht. Bei jenem wird ermöglicht,



Abb. 53. Frau mit Rind in ber Dune. Clftubie. Ratwijt. 1897. (Bu Geite 95.)

ben Künstler — nicht als Darsteller, aber als seelische Durchgangsstuse — gänzlich auszuscheiden. Bartels bleibt, so ausschließend er sich an die Tatsachen halten mag, menschlich beteiligt, mit einer fröhlichen, gutherzigen Natur, die der Maler nicht gänzlich töten will. Er ist, wie jeder echte Künstler, erfüllt, entzückt, hingerissen, bes geistert vom Stoff, dieser arbeitet und gärt in ihm, muß ganz durch ihn selber hinsdurch, und ihm sließt dabei notwendig ein Teil Temperament, sließt Gesinnung zum Schönen, und wenn er es selber kaum verspürte, in Licht und Farbe des Gegenstandes hinüber.

Und so versteht er sich schließlich doch noch inniger mit dem Wesen der Natur, als der landläusige Naturalist. Denn die Natur selber lehrt uns tagtäglich, und oft in rührendster Weise, wie sie immer und überall wieder nach dem Freundlichen, nach dem Versöhnen, durch Übergrünen und Bekränzen des Häßlichen und Armen, und wie sie als Ganzes in vieltausenbfältiger Arbeit und Auslese nach ihrer Vervollkomm=nung strebt. Nicht eine Zufälligkeit der Natur und der allgemeinsten Lebensbetätigung,

sondern den wirkenden Willen, das Gemüt in ihr, das was sie ausdrücken und uns sagen will, richtiger und tieser erkennen, das heißt das echteste und beste Sichverstehen mit der allgesamten Natur besiken.

So gern unserem freudigen, vielerfassenden Künstler das Seiende auch schon das Interessante, Malenswerte (und insosern also schon subjektiv Schöne) ist, so weitgehend er in dem landläufig Unscheinbaren sosort Reiz empfindet, so braucht er doch diesen empfundenen Reiz, um sich zu interessieren, um zu studieren und darzustellen. Das Seiende ist ihm mit dem Darstellenswerten doch nicht grundsäslich identisch. Jedes Dargestellte von ihm, jede Studie ist eine Duittung gehabter Anregung, nicht bloß ausgeführten Willens. Und insosern ist es ihm psychologisch nicht möglich, ganz kalt

über der Ausführung zu fein.

Dazu kennzeichnet ihn, um darauf bei dieser Gelegenheit zu kommen, die schon von seinem ersten Lehrer her in Fleisch und Blut übergegangene aprioristische Unsverletzlichkeit gewisser Gesetz, welche freilich auch von extremeren Realisten wirksam in die Rechnung gestellt werden. So hinsichtlich der Komposition und Anordnung im Raum. Dies unterscheidet ihn erstlich vom photographischen Apparat, der freilich nichts dasür kann, wenn er falsch aufgestellt wird. Es würde ihn aber auch prinzipiell und unübersteigbar von einem ganz radikalen, nichts respektierenden Realismus, einem konsequenten Zufälligkeitsfanatismus unterscheiden. Es hilft gleichfalls bewirken, daß man seine noch so zutatlos der Wirklichkeit entnommenen Schilderungen doch nicht vollständig und nur als Ausschnitte aus dieser, sondern daß man darin unwillkürlich und unverweidlich eine geistig-künstlerische Urheberschaft empsindet. Wovon ich nach obigem nicht sagen will, daß dies ein Mangel in der Kunst seit. Erst recht nicht, wenn man bereit ist, den Sat gelten zu lassen, daß alle Kunst nichts anderes sei als angewandte Vornehmheit.



Abb. 54. Netfliderinnen. Elftubie. 1897. (Bu Seite 95.)

Als Landschafter war Bartels natürlich von An= fang auf die Studienreisen angewiesen gewesen. Seit 1887 mußten ihm nun diese auch so gut wie ganz das Figurliche bringen, die Mitwirkung von Atelierstudien wird zum gang feltenen, ergänzenden, gelegentlichen Notbehelf. Dies gilt gerade für die erste Zeit, etwa das Jahrzehnt seit 1887. Neuerdings, in seiner gan= zen befestigten Überlegen= heit auch auf diesem Gebiet, gibt er eher wieder einmal einem Modell die gewünschte Situation, die klar und deutlich in ihm steht, und hängt ihm seine hollän= dischen Gewänder natürlich genug über. Er ist ja auch seitdem noch wieder ein etwas anderer geworden, rückt die Figuren viel näher heran, verfolgt einen Bildgedanken, der etwa in das Atelier führt. Für jene foeben bezeichnete Beriode dagegen gilt beinahe wie ein Prinzip: alle Studien unterwegs, auf der Reise,



Abb. 55. Ölftubie gur "Frau bes Fischers". 1897. (Bu Seite 95.)

im Winter dagegen die Berarbeitung des Mitgebrachten in die großen Gemälde. Ich füge hier ein paar allgemeine Merkmale seiner Art an, die um diese Zeit schon als deutlich besestigt und als Absicht hervortreten. Das vor allen Dingen ist Grundsat und Tun: Studien, Studien und abermals tausend Studien vor der Natur machen, die Natur womöglich in seder Stimmung zu kennen streben und sie in jeder Stimmung auch lieben lernen. Durch tagtägliche Übung an allem und sedem sich und sein Auge zum Momentapparat außbilden. Dazu das ernsthaste Studium von Meisterwerken, alten und neuen, emsige Beodachtung ihrer Berteilung von Licht und Schatten, ihres Geschmacks im Käumlichen, überhaupt Hochachtung vor dem schon geschaffenen Schönen und das verständnisvolle Weiterbauen von da aus. Auch hterfür ihm die holländische Keise jedesmal sehr viel: durch die Ateliers der bedeutenderen Künster dort, in erster Keihe dassenige Mesdags und dessen wundervolle Privatsammslung. Aber nicht minder die Galerien und Kabinette, wo die Frans Hals und die anderen großen Alten hängen. Und auch hier ist ihm wie unter Kunstverwandten und Lehrern, als ob diese Kabinette deren Ateliers seinen und die Meister, denen er geistig so unmittelbar nahe gleichwie Lebenden ist, nur eben fortgegangen.

Höchstens von ältesten Zeiten abgesehen, hat sich Bartels niemals vorgenommen, diese oder jene Idee zu malen und die Figuren dafür auszudenken. Er hält dies, subjektiv für seine Person, für vollkommen versehlt. Seine Bilder entstehen nicht aus einem Wunsch, irgend ein erdachtes Motiv darzustellen. Sondern die Komposition krystallisiert sich geistig von selber aus den realistischen Büffen und Ans



Abb. 56. Mondaufgang. Aquarellstudie. Bei Katwijk. 1897. (Zu Seite 97.)

stößen, die das in der Natur Getroffene und Geschaute ihm zu einem oder mehreren Malen gegeben hat.

Aber auch auf der Studienfahrt nimmt er sich fast nie am Abend vor, andernstags dies oder das zu malen. Die Ratur hat viel zu viel schöne Überraschungen, es wäre schade, sie nicht die Wahl treffen zu lassen. Sie gibt, er braucht nur früh aufzustehen und wie ihr braver Schulbub mit allem Notwendigen auszurücken.

Auch liebt er nicht, ein Modell (NB. der Bartelsschen Erscheinung) für morgen zu bestellen. Das, was daran reizt, die Lichtstimmung darauf, der Anzug u. s. w., ist eben nur in dem Moment, wo er es sindet, da; soll jenes morgen kommen, ist leicht alles fort, am Ende auch die gute Laune auf beiden Seiten. Das Zusammentressen des malerischen Momentes und der künstlerischen guten Aufgelegtheit ist ihm maßgebend für das richtige Gelingen einer wertvollen Studie.

Diese innere Art des Zufälligen tut bei ihm überhaupt sehr viel. Da mag er mit dem Pflichtgefühl des Fleißigen in den Dünen sizen, aber alles kommt ihm heute etwas gestrig vor, oder ob ihm etwas unfrisch ist — kurz, die rechte Lust und Laune will sich nicht einstellen. Ein Gewitter jagt ihn ins nächste beste Haus; und

da drinnen sieht er was. Da ist es denn mit dem ärgerlich empfundenen Wollen und nicht recht Mögen auf einen Schlag zu Ende, in köstlichster Studienlust, in

fiebernder Emfigkeit fliegen die Stunden hin.

Aber so, in dieser gut disponierten Stimmung, sollen auch seine ausgeführten Bilder gemalt sein, damit sie ihm selber genügen. Von einem guten Werke verlangt er, daß man in jedem Punkt und Farbstrich die glückliche Aufregung des Schaffenden sühlt. Denn von dem mehr oder minder freudigen Arbeiten des Künstlers geht immer ein entsprechendes, wenn auch natürlich abgeschwächtes Fluidum auf den Beschauer über. Die Werke tun nicht wohl, wo man die Qual des Schaffenden sieht oder ein zaghaftes Probieren. Will ihm ein Bild absolut nicht werden, dann zaudert er nicht lange, es herunterzureißen und in den Osen zu knittern.

Ein guter Künstler denkt beim Malen nicht an die Anderen, sondern hat sein Bershältnis mit seinem Bilde ganz allein. Dieser kategorische Imperativ im Schaffen gilt durchaus bei ihm. Ist das Bild nachher auch Anderen etwas, so freut das für sich

und steigert von außen her die Befriedigung.

\*

Das Aquarellbild "Fischverkauf am holländischen Strande", das zu München nach jener ersten Katwisksahrt von 1887 entstand, ist in verschiedener Richtung für Bartels bezeichnend (Abb. 16). Erstlich für die Energie, womit er das Gebiet des Figürlichen sogleich vor der Öffentlichkeit zu beschreiten unternimmt. Ferner sür seine seit 1887 einsehende und periodisch maßgebende Art, Figurenkompositionen zu schaffen. Wie gesagt, zunächst durch ein striktes Ablehnen von Modellen, denen die "geeignete" Stellung künstlich gegeben worden ist. Sein Material, die ganze Vor- und Studienarbeit ist in den Blättern von der Keise sertig. Richt der Gemäldeplan bestimmt die Studien, sondern die Studien bestimmen — weniger den Inhalt, aber die sigürlichen



Abb. 57. Muhle bei Ratwijk binnen. Olftubie. 1897. (Bu Geite 97.)

Einzelheiten des Bildes. Eine Anzahl von den Katwijker Begegnungen finden wir, so wie sie sind, in dem Gemälde wieder. Mit Recht. Man dürste das auf keinen Fall eine Wiederholung nennen, denn die Studien macht jeder Künstler für sich, für seinen Gebrauch und seine Bilder, nicht für das Publikum; wenn er sie der Öffentlichkeit mitteilen will, so geschieht dies, indem er danach und damit Gemälde aussührt. Des Künstlers Verkehr mit der Öffentlichkeit, mit den Liebhabern bilden seine Gemälde;



Abb. 58. Zugbrüde und Mühle. Aquareliftubie. Haarlem. 1897. (Zu Seite 96.)

was er hierfür bestimmt, das eben nennt man Gemälde oder Bilder und nicht mehr Studien. Werden von anerkannten Meistern auch solche einmal ausgestellt oder reproduziert, so geschieht das natürlich unter dem Gesichtspunkt, daß sie Studien sind. — Nun sind übrigens die Bartelsschen Gemälde doch wieder auch in den Figuren etwas durchaus Selbständigeres, als bloße Zusammenaddierung von Einzelaufnahmen. Das Gemälde ist Komposition, in die sich das Einzelne fügt und nur das Zugehörige einzgesügt wird. Ist doch schon in den Studien, als sie entstanden, bei allem Spielraum der künstigen Verwendung eine gewisse Einheitsidee waltend gewesen. So in der

durchgängigen Aufnahme derer von 1887 gegen die Sonne. Auch stofflich ganz von selber, schon insofern, als man sie doch immer nur für die Darstellung dessen verwenden wird, womit die betreffenden Menschen von Beruf aus tatsächlich beschäftigt waren. Außerdem werden sie doch nicht nur mechanisch für das Gemälde noch einmal abgeschrieben. So bekommt die aus der Studie (Abb. 14) entnommene Frau noch ein paar Körbe hinzu aufgesetzt, weil dadurch die Kontur der ganzen Menschenanhäusung ungemein verbessert wird. Dabei ist dies noch ein besonders gutes Beispiel für die unmittelbare Benutharkeit der Studie. Andere müssen doch in Stellung und Bewegung frei verändert werden. Und andere, namentlich aber die entsernteren und das hintergrundgewirre müssen aus dem Kopf hinzugesügt werden, dasür sind Hilsmittel weder nötig noch vorbedacht worden. — Wie im Vordergrunde des Vildes (Abb. 16) die Butten aller Art — die mit der Kückenlängsflosse und die ohne solche, die viers



Abb. 59. Bugbrude und Muhle bei Saarlem. Aquarell. (Bu Geite 96.)

eckigen und die ovalen — auf den Strand hingeworsen, hingeklatscht daliegen, wie die buntgesleckten Rücken und die weißlichen Bäuche sich naßlich aus dem tauben Sande heben, das ist hier schon ganz packend gekonnt, nicht minder das schmuzige Schaum- quirlen der sandauswühlenden Brandung und das Spiegeln des letzten dünnen Wassers, das nicht mit zurückgeschlürft wird, auch vom Küstensande noch nicht sogleich aufzgesogen ist und in flachen Tümpelchen diesseits einer winzigen Sandwelle stehen bleibt. Wir erinnern uns an den Strand der Rügener Heringsssischer, der hier aber doch schon wieder überboten ist. — Auch das "Hauß auß auß der Düne" mit dem Ausblick über die See, von welcher Fischerkutter vor dem Winde herannahen, gehört zu den Früchten der ersten Holländersahrt.

Aber diese mit höchster Hingabe und Liebe gemalten großen Aquarelle wurden auf der Münchener internationalen Ausstellung von 1888 dem Publikum noch einigersmaßen verschwiegen. Ich erinnere noch deutlich, wie sie in den sogenannten "Totenstammern" hingen. Das war gar nicht so böse gemeint, dies waren eben die offiziellen



Abb. 60. Fischer. Ölftubie. Katwijk. 1897. (Bu Geite 95.)

Räume für Aquarelle. Aber es war bitter für den einheimischen Münchener Künftler, der seit Jahren mit allem Mühen gegen die Losung "Aquarelle find keine Gemälde" fämpste und der sowohl in Berlin wie in Dresden schon sehr ansehnliche Erfolge davongetragen hatte. Indessen es war die lette Enttäuschung, sie wurde durch die Qualität und das Ansehen der Bilder selber beseitigt. Diesmal war das Bartelsiche Aquarell noch aus den Sälen verbannt worden, seitdem sollte es in ihnen, sowohl in ben Galen der Ausstellungen wie in denen der Galerien, siegreich und immer angesehener seinen Einzug nehmen. Der "Fischverkauf" fand baldigst einen Liebhaber, wieder aus Berlin. Und in die preußische Nationalgalerie kam ein gleichzeitig entstandenes "Fischerdorf am holländischen Strande" in Nebelmorgenstimmung; das Dorf ist Katwijk, wie die Kirche erkennen läßt. Sonst steht dies Bild eher den früheren von der Oftsee nahe und die Staffage ist belanglos: im Mittelgrunde auf der Düne ein paar Frauen mit "Trachten" — den in Riederdeutschland verbreiteten, über die Schultern gelegten Tragehölzern, womit an Retten hangende Eimer getragen werden. — Statt nach Berlin war der Künstler nach München gezogen, um sich an ein besseres Berständnis anzulehnen; in sehr eigenartiger Beise erfüllte sich dies: seit er "Münchener" war, erlebte er in Nordbeutschland einen Triumph nach dem andern.

\*



Mabden aus Bolenbam. Elftubie. 1899.

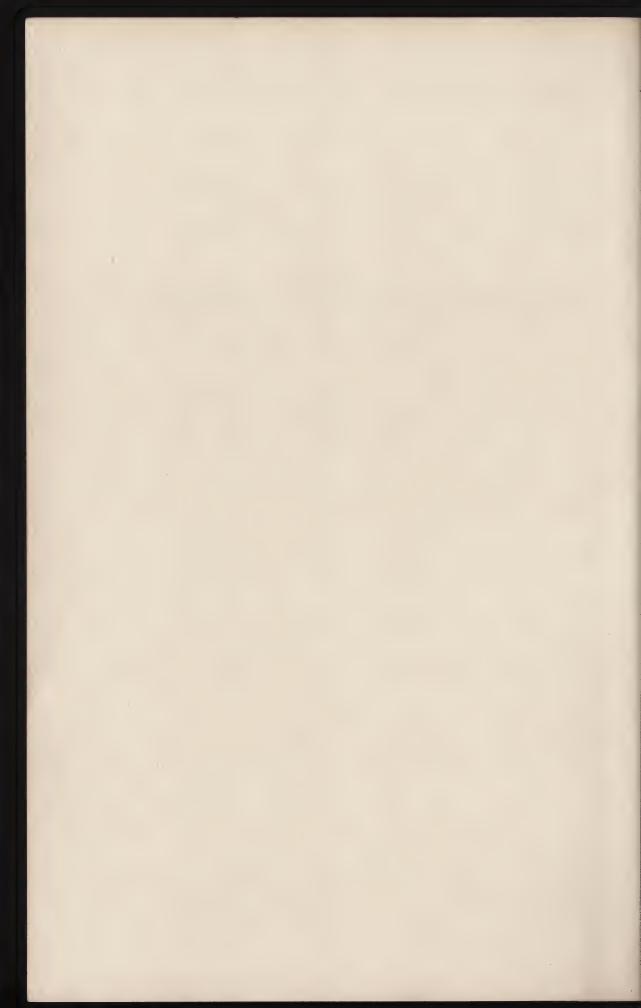



Abb. 61. Der alte Biet, Muscheln fischend. Ölftubie. Ratwijk. 1897. (Bu Seite 95.)

Katwijk und seine Fischer blieben diesmal noch Episode. Das Meer, das er bort zu lahm getroffen hatte, suchte er im Sommer 1888 bei Bornholm auf. Und diese Erwartung erfüllte sich. Es schäumte um die Klippen der Nordostspitze und brandete in herrlicher Reinheit seiner weißen Kämme und anprallenden Schwaden an Allinges Molen; es lag in saphirnem Blau am schönen klaren Tage und spielte mit geheimnisvollen Tiefen seines Grün um die granitnen Felsenabstürze. hier auf Bornholm wird, wie auf Rügen die Liebenswürdigkeit und Frische der See, nun auch ihr Stolz und Born, ihr Brunhildensturm sein eigen. Er schildert fie nicht bloß, wie ihre ruhende Fläche in unzähligen kleinen Konkavflächen schülpert und schillert, er zwingt sie, wie sie rollend mit wachsender gischtiger Mähne heranläuft, wie sie in prachtvoller grüngläserner Hohlkehle sich aufbäumt, um in der nächsten Sekunde in sich selber zu überschlagen, dann in zerriffenem Schaum noch bis ans Ufer vorzutreiben und weithin schlürfend zurückzufliehen, er greift sie und hat sie sicher, wie sie schon nicht mehr ift. Und nicht die Flut allein, dieses flüchtigste aller Modelle, sondern auch das Allumher dazu in seiner Stimmung, seinem Wesen. Bewegung, Beleuchtung, Temperatur, Meer und Simmel und Luft bei ihm find ein Ganges der vollkommenften Gegenwärtigkeit und Einheit geworden; man meint, den Réaumurgrad des betreffenden Tages und der Stunde ablesen zu können, wenn man in diese Studien blickt. Dabei sind die letteren hier nun durchgängig Aquarell, nicht DI: das Bafferige, das Durchsichtige, das flüchtig Bewegliche und schillernd Schaukelnde gerade in jenes trocknere Material zu bannen, der Wafferfarbe in ihrer Wirkung Räffe zu verleihen, wird zur Meisterschaft



Mbb. 62. Fifche auf bem Strande liegend. Elftubie. Ratwijk. 1897. (Bu Geite 97.)

gebracht. Wir geben zu einer solchen Studie (Abb. 18) auch eine zugehörige Bleistiftsstize (Abb. 17). Aus der Erweiterung dieser Studie entstand nachmals ein großes Aquarell, das Anfang 1890 bei Schulte ausgestellt war: ein Schleppdampfer mit dänischer Flagge hat die Molenausfahrt verlassen und kämpft sich durch die Brandung voran. Das Bild erregte in dem genannten Kunstsalon die Ausmerksamkeit des deutschen Kaisers und ward die erste der verschiedenen Bartelsschen Marinen, die in seinen Privatbesit übergegangen sind. Ferner entstand aus Bornholmer Studien das schöne Aquarell "Einsamer Strand", See und Geröllstrand, das in den Besitz der Budapester Nationalgalerie überging.

\* \*

Die Studien des Jahres 1888 gaben Bartels überhaupt wieder mancherlei. Die Lust, sich an Innenräumen und deren Beleuchtung zu versuchen, erhielt auf Bornholm neue Anregung. Unsere Abb. 19 gibt ein solches Aquarell wieder, das nicht so warmberzig wie das von Katwijk anmutet, vielleicht ihm auch nachsteht. Dieser Bornsholmer Sommer ist frostiger als jener, und ebenso das Licht, das er durch die Scheiben läßt. Desto intensiver aber breitet es sich reslektierend durch den Kaum, wovon S. 50 schon gesprochen wurde. Draußen blühen Bauernblumen, und an stillem Zusriedensein, an Lebensbedächtigkeit und Dank sehste auch diesmal den beiden nicht, die dem Borlesen der ältern Frau im Fensterwinkel andächtig lauschen.

Auch auf Rügen weilte Bartels diesen Sommer wieder etliche Zeit, mit dem Duartier auf Arcona. Bon da, immer bestrebt, möglichst an Orten zu sein, wohin der Reisemensch nicht kommt mit seiner Qual, siedelte er nach der benachbarten Insel Hiddens-Öe über, die sichon völlig wie eine losgelöste Landzunge, man könnte sagen eine Hallig der Ostsee, aus Sand in Wasser zerstießt. Diese Tage regten mit an zu

neuen Rugener Bilbern, die die alten Erinnerungen erwedten: "Mondaufgang auf Rugen", das die Brager ftadtische Galerie erwarb, "Blid auf Monchgut",

das sich jest in Wien befindet, und andern.

Aber noch ältere, halbverschollene Lieben werden ihm wiedererweckt, zum Teil durch Aufträge. Faßt man es ftofflich, so bedeutet dieser Ausgang des achtziger Jahrzehntes — 1887 bis 1889, mit ein paar Nachläusern von 1890 — für Bartels eine Art Revue über alles, was er jemals gemalt. Wir finden wieder hansische Mottve, die (jetzt abgebrochene) Dröge im Glockenhof zu Lübeck, einen wenn auch erst von 1594 stammenden, doch merkwürdigen und malerischen backsteinernen Speicher, und "Lüneburger Stadtmauer", finden vier große Aquarelle im Auftrage des Hamburger Senats, Motive aus dem alten Hamburg und von der Eröffnung der neuen, bei Gelegenheit des Bollanichluffes geschaffenen Safenbauten, finden andere althamburger Bilder und auch noch oftpreußische Erinnerungen. Damit aber wird dann förmlich ein Schlußstrich unter des Künftlers Sanseaten- und Oftseezeit und was dazu gehört, gezogen; für eine Reihe von Sahren feffelt ihn die Nordfeewelt so gut wie allein. Noch nicht mit 1887, wie wir sahen, wohl aber nun mit 1889 beginnt seine holländische Periode. Wenn man von Periode sprechen darf, denn fie ift nicht zu Ende; bis heute überwiegt das hollandische Ruftenleben in Bartels' Tätigkeit, wenn er dazwischen auch zu abermaligen Gebietserwerbungen weiter hinausgegriffen hat.

Im Sommer 1889 ging Bartels nach der auf der Düneninsel Walcheren gelegenen Hafenstadt Bliffingen, von wo ein guter Teil des festländischen Passagier= verkehrs mit England den Dampfermeg über die Nordsee nimmt, deren Baffer sich vor Bliffingen mit der ausmundenden Schelbe vermengt. Bon ba fam er auch nach



Abb. 63. Fifchmartt in Saarlem. Aquarellftubie. 1897. (Bu Geite 97.)

Beere auf derselben Insel, einer jener "toten Städte", Ruinen kommunaler Blüte, die heute ein rein geschichtliches Bild gewähren: mit großen Kirchen aus Mittelsalterzeit, prächtigen Katsbauten und alten Steinhäusern, die seltsam zu den wenig hundert ärmlichen Einwohnern von heute passen. Es gibt sie in aller Welt an den seither verlegten und verlassenen Straßen ehemaligen Großverkehrs und alter Handelsbedeutung, diese toten Städte; Wish auf Götland, Bardowiek bei Lüneburg, schließlich auch das westsälische Soest, soweit man das Heute an dem Einst mißt, gehören zu ihnen; aber vielleicht nur Wish und etwa noch Olinda bei Pernambuco, die alte Holländerhauptstadt in Brasilien, mögen in der wehmütig-romantischen Poesie des Versalls mit Beere wetteifern, welches der herrliche slämische Dichter Pol de Mont

jum Gegenstand einer seiner schönften Dichtungen gemacht hat.

Für Bartels lag die Hanse- und Mittelalterromantik im Nebeninteresse zurück, er dürstete nach Tageslicht und tätiger Gegenwart, und was er heimbrachte, war sast alles dieser zugehörig. Was er auf dieser Keise hauptsächlich gesucht zu haben scheint, sind Interieurs. Da ist eine alte Frau (Abb. 20) in ziegesgepslasterter Stube; das Tageslicht breitet sich hell in diese hinein und über die sitzende Gestalt, während gleichzeitig das Feuer im Kaminherd sein flackerndes Kot über die Züge des verzunzelten Werktagsgesichtes wirft und die Fläche der matt ausgestreckten Hand grell aufglühen macht. Oder da ist die Ölstudie eines in seiner neuen Modellwürde höchst seierlich gestimmten alten Mannes von Vlissingen (Abb. 21), bei etwas kaltem Licht in dessen intenssiver Fülle direkt am vorhanglosen wohlgeputzten Fenster genommen; wiederum steht diese Studie deutlicher als die anderen, als die in Uquarell, unter dem Einsluß der zeitgenössischen starkbetonenden Helmalerei und der grauliche weißen Öltöne. Sie ist auch interessant durch allerhand kleine Kunstgriffe, z. B. das mechanische Polieren der Farbe auf der Tischplatte und dem Hosenbein, um dort spiegelnde Glätte, hier die sammetartige Weiche des dicken Stosss noch mehr zur Wirkung zu bringen.



Abb. 64. Beimkehr der Fischerboote. (Beborstehende heringsauktion.) Ölftubie. Ratwijk. 1897.



Abb. 65. Stigge zu einer Seeschlacht bes 17. Jahrhunberts: "Des Tages Enbe". Öl. 1897. (Zu Seite 87 und 99.)

Ein großes Aquarellgemälbe, das von der Neuen Pinakothek in München erworben wurde, ist ein 1890 fertig gewordenes Ergebnis aus den Blissinger Studien.
Es stellt einen bei schwerer See aussahrenden Raddampfer dar und trägt (1890!) den
zeitgeschichtlich geslügelten Titel, auf den es übrigens von einem Rollegen des Künstlers
getauft worden war: "Bolldampf voraus!" Schmuzig gelb vom ausgewühlten Grundsande in der unmittelbaren Nähe der Küste tobt und brandet die Flut; der Gisch,
dieses Konglomerat unzähliger Luftbläschen, treibt klickerig zerrissen unter der Epidermis
des Elements umher oder segt breit am Radkasten empor, welcher just in den steigenden Schaumkamm hineingetroffen hat; vom Winde mitgerissen stieben weiße Tropsen
spizig über die erregten Flächen dahin, und in das vom Wogengange verwüstete Kielwasser der Frückt der Wind, um das Wirrsal zu vollenden, den dicken rußigen Rauch
hinein, der kompakt sich wälzend aus dem Schornstein brodelt; von den nassen Pordplanken gießen die Spülbäche der darüber gegangenen Brecher ins Meer zurück (Ubb. 22).

Kaum etwas ist so bezeichnend für unseren Künstler, wie jene spiken Deckweißtropsen des sliegenden Gischtes auf den lavierten Wellentalslächen. "Wie und womit es herauskommt, ist gleichgültig, daß es herauskommt, ist alles", ist eine der Regeln, die Bartels, seit sein entdeckensstohes Temperament durch den Ersolg Zuversicht gewann, immer herzhafter für seinen Gebrauch aufgestellt und in deren Besolgung er immer keckere und vielseitigere Sicherheit gewonnen hat. Jedweder Pinsel vom gesügigen, präzisen Marderhaar dis zum groben Borstenwisch, zur Aushilse Stiel und Palettenmesser, alles kann Dienste tun, man muß es nur richtig verstehen, und im Aquarell bildet der tüchtige Schwamm nur des Pinsels kräftigere Instanz. Er würde den Sprikenschlauch nehmen, vorausgesetzt, daß er damit eine bestimmte künstlerische Absicht am wirksamsten durchzusühren überzeugt sein würde. So wird denn auch das unnachahmliche Fliegen jener Gischttropsen am ehesten durch die Vorstellung erstlärlich, daß der mit vorsichtiger Quantität von Weiß gefüllte Pinsel zum sprühens



Abb. 66. Mädchen auf ber Düne. Aquarellstudie. Kativijk. 1897. (Zu Seite 96.)

den Hieb gegen den vor das Bild gestreckten Arm geschlagen worden sei. Fedenfalls, wie sliegen und wie sitzen sie, genau dort, wohin sie gehören! — Auch das ist bezeichnend für die fröhlich mit ihren Aufgaben umspringende Kunst des Malers, daß ihm ein trübselig backbordüber in der Ebbe sitzen gebliebener Schlepper das Modell

zu seinem in Sturmgewalt rollenden Wogengänger hatte liefern muffen!

Gleichzeitig mit jenem "Bolldampf voraus!" entstand 1890 der köstliche Einfall der "Neugierigen Mädchen" (Abb. 23). Wir, d. h. der Maler oder das betrachtende Publikum, befinden uns in einem Flur, in den das Licht ganz oben durch helle Scheiben, sonst frei hineinflutet. Und mit ihm bliden zwölf, zwanzig lachende junge Dirnen in unseren Flur herein. Bleiben wir selbst in dieser liebenswürdigen Ansechtung ganz ehrlich: es sehlt ein kleines Etwas daran, daß die Mädchen ganz überzeugend sind. Man spürt es diesmal doch, sie sind hierher geholt und sind zussammengestellt. Aber gleichviel, sie erregten mit ihrem Dastehen und Lächeln, mit der sie umflutenden Helle und ihrer Farbigkeit, mit den vom Halbschatten durchgoldeten Milch= und Blutgesichtern, mit der wirksamen Folie des holländischen Ziegelbaus das hinter, den Sonnenblumen, zuletzt der Düne und dem Leuchtturm, als farben= und

stimmungsvolles Ganges, vielleicht überhaupt schon wegen der heiteren, gesundheitse frohen Gesinnung, die dieses Bild in sonst eigentlich künstlerische unheiterer Zeit geschaffen hatte, das allgemeinste Vergnügen und Entzücken; nicht bloß beim Publikum, auch bei der Kritik, und die Kunstberichte von 1890 — das Bild war bei Schulte ausgestellt — sind ganz erfüllt von ihm und lebhafter, umständlicher begeistert, als bisher von irgend einem andern Werke des Meisters.

Das Bild war seines Lobpreises vollauf wert und wenn ich sagte, es wirke nicht ganz vollkommen als innerliche Einheit, so geschah dies mehr, um hervorzuheben, wie sehr doch letteres bei anderen (damals zugleich mitausgestellten) Bildern dieser Jahre der Fall ist. Wie sagt Bocklin einmal? "Die Runft besteht nicht in dem Sineintragen, dem Singunehmen, sondern in dem Erkennen und Sinaustun des Ueberstüssigen." So ungefähr. Das alte Goethesche Wort von des Meisters Sichbeschränken. Das hatte Bartels sich bereits als Richtschnur gesett, mahrend ihm früher das Bereinigen und Summieren noch ein zu großes Bergnügen war. Er hat die Regel nicht gerade in jedem Falle innegehalten, aber wußte, wenn er wollte, vortrefflich banach zu handeln. Seine Studien, soweit fie nicht Einzelaufnahmen find, find daber gutenteils minder einfach, minder einheitlich als seine Bilder. Diese ausgeführten Studien probieren und ftimmen gern vieles zusammen. Nicht immer. Denn 3. B. schon die alte Frau von vorhin am Kamin, wie einfach, welche beruhigte Fähigkeit! Aber zuweilen häuft er, weil die Studie sich als stoffliches Experiment immer mehr erweitert. So in dem Aquarell einer Kartoffelschälerin (Abb. 24). Ein lichtdurch= fluteter Gartenwinkel unter einem am Spalier auseinandergezogenen, lichtburchlässig gemachten Baum; Geranien, Stockmalven, hochstämmige und niedere Fuchsien, Kapuzinerkresse mischen ihr vielerlei Rot zu einem prachtvollen, lebhaften Farbenspiel; zu dem Blattgrun aller Nuancen gesellt sich noch der Anstrich des Stakets. Wie bieses Wasserfarbenrot zum Leuchten und Glühen gebracht ist, ist kaum zu sagen, oder wie die garteren Ränder der Malvenrosetten transparent sind und dennoch ihre Farbe gleichwertig ftark halten; wie das schwierige Aquarellgrun glanzt, da wo die Blätter in



Abb. 67. Madden auf einem Unter figenb. Aquarellftubie. Ratmijt. 1897. (Bu Geite 96.)



Abb. 68. Kopfstudie auf weißen Kacheln. Aquarell. Katwijk. 1897. (Zu Seite 96.)

der Natur glänzend und hart sind, und dann wieder weich bei zarten Blättern, sammetig auf anderen feinbehaarten herauskommt. Welche spielenden Lufträume, so-bald man sich hineingesehen hat, kommen zwischen den Pflanzen oder innerhalb der

feinen Berzweigung einer hochstämmigen Fuchsie zum Bewußtsein!

Kinder lauern über die Mauer, im Hintergrunde blickt man, auch luftperspektivisch ganz vortrefflich, in eine belebte schattige Allee; eine Kape in höchster Behagenseruhe kehrt uns ihre gleichgültigste Körperseite zu — wahrlich, keine Terborchsche Gestalt könnte sich weniger um das Publikum des Malers kümmern —, und vorne in dem vieldurchgitterten Licht sitzt dann noch vor all dem köstlichen Kot und Gründie Frau mit weißer Haube, hellblauer gestreister Jacke, schwarzem Rock und den stumpfgelben Kartossen. Eine Übersülle von Farbigkeit, Freudigkeit, Liebenswürdigfeit. Ein Bersuch, wie viel sich überhaupt davon häusen läßt; in seiner Art aber vollauf gelungen, kein Maß überschreitend, nichts verwirrend, eine fast übersättigte und doch in schöne Harmonie gezwungene Fülle.

Das haben und wollen die großen Bilder um diese Zeit in der Regel nicht so. Wer wenig spricht, spricht eindringlich. Jene Blätter schafft sich der Künstler, der

fortwährend über sich selber hinweg zu studieren und auszuprobieren eifrig bestissen bleibt. Bon Bartels' Bildern dagegen ist nie eines ein Experiment. Sie sind bis ins letzte fertig, ehe sie begonnen werden. Unfraglich geschlossener, einheitlicher, reiser als die alle Welt entzückenden Meisses in der offenen Tür war der von Hafen und Mole gelöste, mit sich allein im Meer besindliche kämpsende Dampser. Aber die Formuslierungen der Üsthetik haben keine absolutistische Gewalt und können die Individualität nicht disziplinarisch maßregeln lassen. Daher sei sogleich gesagt, daß Bartels sich nicht dauernd daran gebunden hat, die Bilder im Thema wieder auf die Sinsacheheit der Sinzelstudie zu reduzieren. Die Lust am Fabulieren macht sich hier gleich groß geltend, wie der Respekt vor einem in seiner Wichtigkeit wohl erkannten Gesetz, und bricht daher öfter wieder durch. Es ist ihm ja auch viel Zwanglosigkeit und Unbekümmertheit zu eigen. "Weil's mi freut," heißt's bei Karl Stieler, und andere freut es dann meistens auch. So gehen denn auch später teils reichlicher erzählende Kompositionen, teils knappsgeschlossen der letzteren.

Jährliche, oft mehrmalige Sommerfahrten wirkten weiter, ihm Gesichtskreis und Studienfeld zu mehren. Das Wort Sommer dabei im weitesten Begriffe gesaßt: von der Zeit des ersten Frühlings, von Hnazinthen- und von Tulpenblüte auf Hollands Feldern, bis zu den Üquinoktialstürmen, da die großen Fischerfahrzeuge von den Herbst-

fahrten zur Raft gehen.

Holland blieb dabei immer die Hauptsache. Eine Weiterwanderung von dort auß, 1890, blieb eine vorübergehende Rekognoszierung. Sie führte nach Calais, Boulogne; der kleine einsame Hafen Tréport fesselte ihn längere Zeit. Auß Boulogne ist die köstliche Fischalle, die unsere Abb. 25 wiedergibt. Kühl und feucht, wir



A36. 69. Fischerfrau mit Rind. Beleuchtungsstudie in Aquarell. Ratwift. 1897. (Zu Seite 96.)

spüren nasse Steine, die vorhin erst abgesprist wurden, wittern Seewasser und kunstliches Eis. Die Leichtigkeit, womit hier jede Fliese, jede Duader und Steinplatte zur Farbe hinzu sogleich ihre seine Patina wegbekommen hat, ist ganz erstaunlich; sehr weniges ist gedeckt, ins Auge fallend eigentlich nur bei dem großen Fußbodenresler zur Linken. Und nun auf den gelben Marmorplatten der Verkausstände die mattglänzenden Bäuche der Plattsische, die Hummern gekocht und lebendig, die Salme mit den



Abb. 70. Die Tochter bes Fischers. Aquarell. 1897. (Bu Geite 95.)

gewölbten graulichen Silberrücken und dem roten Fleisch im Schnitt, das Gewimmel der gelblich-braunen Taschenkrebse; dazwischen die Weiber, blau, braun, schwarz, violett, alle mit weißem Ropftuch; das Ganze eine überaus lustige Farbensumphonie, zusammengehalten durch den kühlen Wasserhauch in allem und das Morgenlicht, das außer durchs Oberlicht auch durch die vom Hasen her geöffnete Türe und die Fenster in den steingebauten, helltonigen Raum hineinströmt, voll und hell und reichslich: aber jetzt durchaus ohne jede gemachte Steigerung und ohne jene Unruhe in



Abb. 71. Fischermäbchen. Aquarellgemälbe. 1898. Nach einer Driginalphotographie von Franz hanistaengl in München. (Zu Seite 95.)

den Raum zu bringen, zu der er felber eine kleine Beile in solchen Studien mit=

geneigt hatte.

Ein näheres Berhältnis zwischen ihm und Frankreich, seinen Kanalstädten, seiner Normandie oder Bretagne ist weder damals, noch später entstanden. Ich bente, es ist überhaupt der einzige Studienausflug dorthin geblieben. Hierbei sei auch gleich gesagt, daß unmittelbare Einwirkungen der französischen Kunst auf Bartels nicht ersichtlich werden. Sie wären selbst dann wohl kaum wesentlich geworden, wenn er viel nach Frankreich gegangen ware. Er ift doch ungemein deutsch in seiner ganzen Art zu malen, und so haben auch nur germanische Nationen mit ihrer Runft auf ihn gewirkt. Das hat natürlich mit irgend welchem vorsätzlichen Teutonismus nichts zu tun. Er hat auch nie mit der Beimatkunst Beziehungen gehabt oder dorthin kokettiert. Ein selbstverständliches Germanentum der Geburtsanlage ist in ihm, bestärkt von der ersten Unterweisung als Künstler. Er ist ein im Fond sehr gründlicher Arbeiter, war so gelehrt worden und ist es auch immer gewesen. Es gab eine Zeit, wo Bartels dem allgemeineren Publikum bei aller sonstigen Neigung für ihn doch immerhin etwas zu sehr "schmierte". Das war, als dieses allgemeinere Publikum mit seinem Geschmack noch nicht recht hinter der neueren Derbmalerei nachkam. Seitbem hat dieses Publitum sehr viel über sich ergeben laffen und hat unvermerkt seine Maßstäbe, seinen Anspruch gewandelt. Heute, wo wir überall gesagt bekommen: es kame gar nicht darauf an, ob richtig gezeichnet wird, wo die Figuren angesehener Runftler und das

Schreibheft bes kleinen Morit aus ben Fliegenden Blättern sich in derselben "entzückenden Naivität" zusammenfinden, wo der Überkünstler, auf Marées, Thoma oder Ludwig von Hofmann pochend, Menschen formt und Gliedmaßen strickelt, die Gottes Ebenbild verspotten, wosür uns die sonstigen Borzüge nicht immer restlos entschädigen, mit andern Worten, inmitten der erschreckenden Dekadenz des alten zeichnerischen Könnens, ba kommt desto deutlicher zu Tage, wie Bartels bei aller flottderben Art doch ungemein gut und richtig konstruiert, wie er, ohne akademisch gelernter Menschenbildner zu sein, doch immer einen vollauf genügenden Respekt vor ihrer kunftlerischen Berstellung gehabt und wie er überhaupt seine Sache auch in den Gingelheiten immer ernsthaft und gründlich genommen hat. Ja, über die Einzelheit hinaus auch die Mleinigkeit. Aufs deutlichste verkundigen uns, je mehr wir uns in fie vertiefen, seine Studien um 1890: daß es keine Unwesentlichkeiten gibt, daß zwar nicht alles gleich interessant und gleich wichtig, aber nichts uninteressant und unwichtig ift, notabene zunächst für das Studium. Die Studie dringt in alles, verzeichnet punktlich genau; das Gemälde soll wählerisch sein. Wo ein Franzose ein Kleid mit ein paar Hieben herunterstreichen wurde, da kann dieser Deutsche bei allen einzelnen Streifen im Stoff sigen oder eine Biertelstunde nichts tun, als einen Rock karrieren. Es geschieht nicht unfrei, es unterhalt ihn gerade, er findet auch ba die verschiedenften Intereffen und lehrreichen Subtilitäten. Er kann hundert Delfter Racheln einzeln ffizzieren, weil er sich bei Gelegenheit einer Studie merken möchte, daß sie fast alle verschieden sind (vgl. Abb. 36). Diese Lust am Subtilisieren und Differenzieren im Studium, während der Franzose nivelliert, ist ein solcher echt germanischer Zug bei Bartels. Und aus derselben Rassenursache und Selbsttreue bleibt ihm alles Pathos der Romanen fremd, ohne daß es eines Vorsates bedarf. Eine Sache für sich ist es, wenn er als deutscher Landschafter für die Dupré, Rouffeau, Corot, noch mehr Daubigny großen Respekt hat und genau einzuschätzen weiß, was durch sie die allgemeine Auffassung gewonnen hat.

Bon der französischen Küste ging er wieder an die holländische zurück. Und von da an stand diese als sein künftiges geographisches Vorzugsgebiet fest. Im



Abb. 72. Angriff von Torpebobooten. Aquarell. 1897. (Ru Seite 99.)



Abb. 73. Bewegte See. Aquarell. (Zu Seite 99.)

nächsten Jahre 1891 ging er wieder nach Ratwijk, das er seitdem wohl fünfzehn= mal wieder besucht und zu seinem holländischen Hauptquartier gemacht hat.

\* \*

Ratwijk ist ein Ort von vielerlei historischer Erinnerung, die freilich in Wasser und Dünensand versunken liegt. Die ins Schwemmland einwandernden Batawer haben ihn einstmals gegründet, und da sie selber nichts als davongezogene Chattenteile waren, haben sie ihn Katt-wik genannt. Hier mündete der alte historische Rhein in die See, und die Kömer, als sie Herren der Batawerlande wurden, haben ein Kastell angelegt, das jetzt nur bei niedrigstem Wasserstande noch aus der Tiese taucht. Im Jahre 839 häuften die Stürme undurchdringliche Dünen über diese ohnedies durch frühe ableiztende Strombauten entthronte Rheinmündung; dann aber ist sie 1807 durch große Deich- und Schleusenbauten wieder geöffnet worden. Etwas landeinwärts liegt Katwijk binnen oder Katwijk aan den Rijn, während Katwijk aan Zee eine Viertelstunde davon an der Wündung liegt. Letzteres, obwohl auch Seebad, ist doch immer noch ein richtiges großes Fischerdorf geblieben.

Da kennt er nun seit einem Dutsend Jahre, soweit nicht schon seit 1887, jeden Fußbreit Sand, jeden Mann und jede Frau, und viele davon kennen wir durch seine Bilder mit. Wir können sie verfolgen, wie sie vom Kinde zum Mädchen werden, als junge Frauen mit den eigenen Kindern in der sonnigen Düne sitzen oder, den Mantel schützend umgeschlagen, im Salzwinde stehen; wir sehen flaumig junge Wangen in Wind und Sonne allmählich erhärten und sehen weißgelbes Haar sich durch die

Jahre zum dunkleren Blond der Erwachsenen tönen. Mit all diesen Leuten ist Prosessior von Bartels der good sellow, der er überhaupt ist, schon aus dem richtigen Prinzip, daß man nicht gut malen kann, was man nicht auch gut versteht. Drum hat er es so sehr viel lieber, in der Studienzeit auf alle gebildeten und anregenden Bekanntschaften verzichten zu dürsen, um sich desto unabgelenkter auch geistig, wenn das nicht zu kühn ausgedrückt ist, unter den Einsluß des ausgesuchten Milieus zu stellen. Er will wissen, wie seine Leute leben und denken, was in ihnen vorgeht, welche Seelens



Abb. 74. Liebelei. Aquarellgemalbe. 1898. (Bu Geite 106.)

vorgänge, welches Gedankenspiel ihre Mienen automatisch wiedergeben, er will ihr Inneres belauern, um es im Äußeren wiederzuerkennen und dieses kundiger zu interpretieren. So redet er und ist gemütlich mit ihnen, läßt sich ihren Kummer und ihre Sorgen erzählen, sit mit den Alten bei gastlich gebotener Schale Kaffee im "Interieur", wenn draußen nichts zu wollen ist und Sturm oder Regen ans kleine Fenster rasseln; hört ihre langjährigen Wiße und Seemannsschnurren an und kämpst hervisch der guten Sache zu Liebe die Revolteversuche des Magens nieder, wenn das satale Appendix holländischer Keinlichkeit neben der Kaffeetasse: das bis gegen den

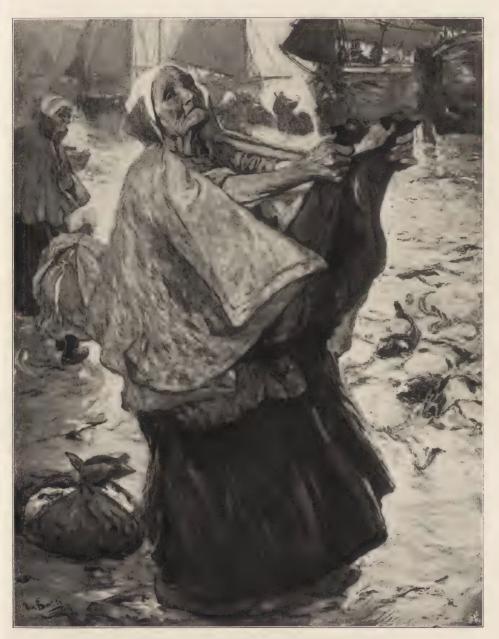

Abb. 75. Die alte Beringsbettlerin. Aquarellgemälbe. 1898.

Rand gefüllte Spuck-Sammelfläschchen aus hellem Glase mit seinen schillernden Valeurs immer wieder die Maleraugen unwiderstehlich-schrecklich anziehungskräftig zu sich her= über lenkt.

So beginnt denn seit 1891 Katwist aan Zee, wohin er seitdem immer wieder kam, mit Düne, Häusern, Kirche, Strand, Meer, Fischerbooten und Fischen, Männern, Frauen, Mädchen und Kindern den Inhalt zahlsoser Stizzen und Studien, sowie nicht weniger großer Gemälde zu bilden, für welche letzteren im allgemeinen ich auf den Registrierungsversuch am Ende dieses Buches verweise. Unsere Abb. 26 gibt zunächst eine zarte, helle Uquarellstudie: Versandete Häuser auf der Düne von Katwist; doppelt ergreist das trübselige Thema durch die sauberen Farben und die gut in Stand besindlichen roten oder blauen Dächer der von unerbittlicher Macht eingeseilten hellen Häuser im graugelben Sande. Desto freundlicherer Feiertagsfriede liegt auf dem großen Bilde "Ein Sonntagsmorgen in Holland" (Abb. 27), dessen Ausführung in Öl die mir allein vorliegende große Photographie, und dessen Datum 1892 (als Terminus ad quem) der Aufdruck des Photographen ergibt. Ferner entstand 1892 aus diesen ersten neuen Katwistsahrten u. a. die "Sturmflut" der Berliner Nationalgalerie, die durch ihren Aufstellungsort zu seinen bestgefanntesten Bildern gehören wird.

Bis hoch auf die Düne ist das Wasser bereits gestiegen und wogt über ihr, so daß in den Wellentälern die Sandrücken hindurch blicken. Kein heftiger Sturm, aber ein hartes und kaltes Wogen der durch die Winddauer unerdittlich höher getriebenen Flut, während Regen, mit grauen Schneeschwaden vermengt, schräge durch die Lust jagt. Schon spülen die Wasser an die Kirche, aber sie ist von Stein und ihr dicker Turm hoch und geräumig, eine Bauernzusslucht in der Wassersnot, wie die massiven Kirchtürme es einst auch in den Kriegen waren. Daher flüchtet das Volk mit allerlei beweglichem Hab und Gut dorthin, auch unser alter Herr mit dem Handstock ist wieder dabei, den er diesmal aber etwas hurtiger sept. Die Kirche im Bilde sinkt ein



Abb. 76. Friedhof von San Miniato bei Floreng. Aquarellftudie. 1898. (Bu Seite 100.)

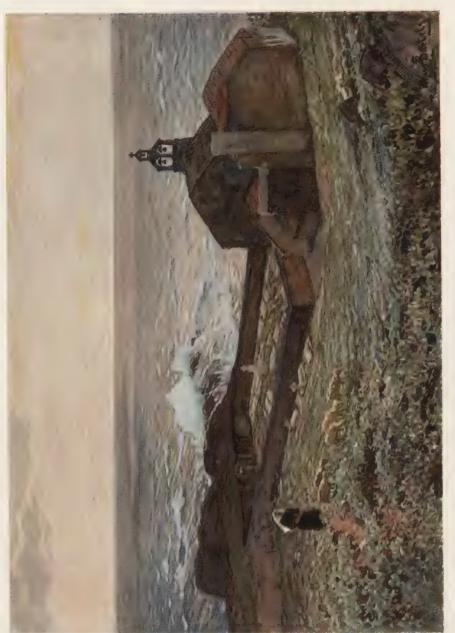

Friebhof bei Ragufa. Mquarellftubie. 1901. (Bu Seite 104.)

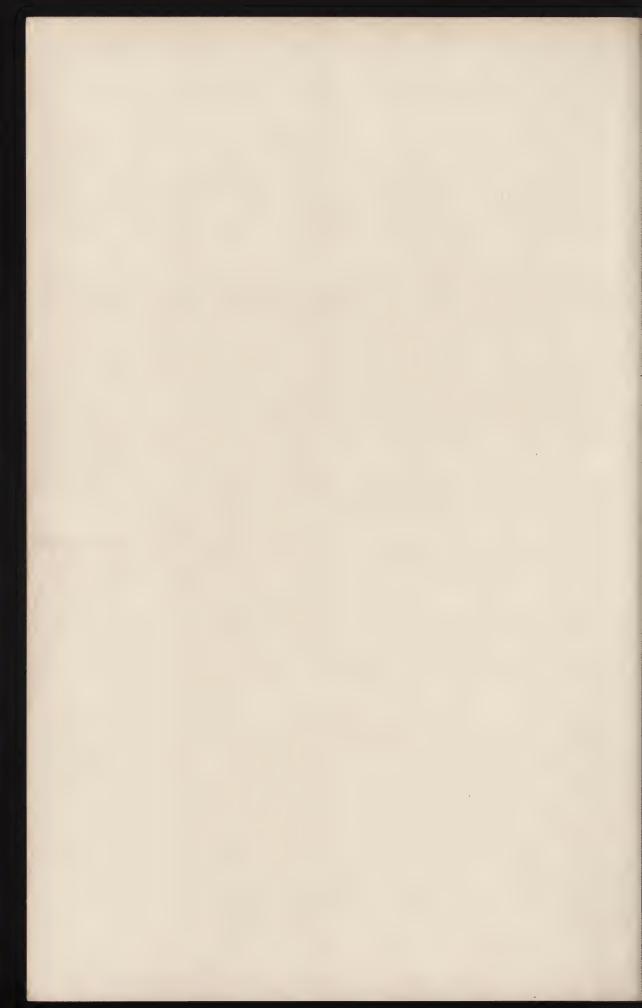



Abb. 77. Waffertor zu Dortrecht. Aquarellstudie. 1899. (Zu Seite 101.)

ganz klein wenig nach seiklich rückwärts weg, aber das merken schließlich nur diesenigen, die für ihre fatale Korrektseherei nicht bloß durch alle Schießhänger an den Wänden, sondern heutzutage auf alle nur erdenkliche Weise von der berühmten Kultur der Gegenswart verdientermaßen gestraft werden. Und bei Bartels kommen solche kleinen perspektivischen Versehen sonst eigentlich nicht vor, weswegen es auch nicht bemäntelt zu werden braucht. Ganz unübertrefslich gut ist außer der im dicken Wetter grauwogenden See, der man ansieht, daß sie ihre Höhe noch nicht erreicht haben will, das Mauerwerk der Häuser im Vordergrunde rechts gemacht: das ist kaum noch Farbe, das ist, als wenn Backsein und Mörtel auf das Bild gebracht wären. Es ist die zeichnerisch überaus sorgfältige Aussührung in Verbindung mit der möglichst trocken verwendeten Farbe, die diesen Mauerwänden etwas direkt Substantielles gibt, im Gegensaße wozu die Kesleye auf den regengepeitschten Dächern desto naßgligernder wirken.

(Abb. 42).



Abb. 78. Mäbchen im Monbichein. Aquarellftubie. Dortrecht. 1899.

Wohin immer Diefe Bartelsichen Bilder kamen, wur= den sie nun in Sa-Ions und Ausstel= lungen mit hoben Ehren aufgenommen. Bei der Bereinigung zu Gruppenausstel= lungen, wirksam unterstütt von gro= Studienserien Ken aus bes fleißigen Künstlers Schätzen. pflegten sie das Auffeben eines Runft= ereignisses zu machen. das andere gleich= zeitige Erscheinungen in den Sintergrund der Aufmerksamkeit drängte. Der deut= sche Künftler begann auch schon über die zugleich mit ihm auftretenden eng= lischen Aquarellisten au siegen, so 1891 im Rünftlerhause zu Wien, wo Bartels' umfassende Sonder= ausstellung eine über= aus lebhafte, auf österreichische mit feinem höchsten Worte zurückhaltende

Begrüßung fand und Ludwig Hevesi ihm eine ebenso feinsinnige und gerechte, wie ehrenvolle Würdigung zu teil werden ließ.

Der Sommer 1892 führte in die Heimat der Frau von Bartels und mischte somit ostpreußische Studien unter die holländischen. Daher tragen eine Anzahl Figuren in ÖI (daraus unsere Abb. 40 und 41) die Bezeichnung Düsterwalde. Ohne daß diesem Pleinair irgend etwas Manieriertes anhastet, stehen diese Margellen — es ist aber offenbar immer dieselbe — in prachtvoll starkem und heißem Sonnenlicht, das sie von der Kückseite umsließt; gerade mit dem pastos ausgesetzten Beiß kommt es schließelich heraus, daß man durch das sliegende dünne, von blauen und roten Linien karrierte Kattunkleid hindurch zu sehen glaubt (in unserer Abb. 40 wird dies nicht so deutslich, eher ganz links am Kleid, neben dem zurücksehenden Eimer), und im Gegensat dazu wird die taube Schattenwirkung der baumwolligen oder slanellenen anilin-violetten Jake vortrefslich gesichert. — Auch 1895, um dies hier gleich anzuschließen, führte die Keise nach Ostpreußen und bei dieser Gelegenheit auf die Kurische Kehrung

1893 war der heiße Sommer, dessen Sonnenglut uns noch sein herrlicher Wein bewahrt. Da wollte Katwijk unserem Künstler wieder einmal weniger geben. Er malte dort (Ubb. 28), kam dann aber ins Wandern, war in Hoorn, Edam, Enkhuizen, Medemblik, den "toten Städten" am Westuser der Zuidersee. In Horn geriet der Umherstöbernde in ein Käsedepot — und war hingerissen. Da ruhten sie zu vielen Hunderten, die kugelrunden Herren von Edam, im langen, schmalen Raum zwischen zweier kleiner Fenster Beseuchtung, links die fürs Ausland zurechtgemachten, dunkelrot lackierten mit dem spiegesnden Lichtresex auf den glänzenden Bäuchen, rechts die von Kennern sür sachlicher angesehenen unlackierten, die gemütlichen, intimeren gesben, und diese z. T. etwas zwangsos angeschimmelt schon. Dazu Holzstellagen, grün gestrichene Decke, gosbenes Licht in dem doppelt versensterten Querraum des Hintergrundes... Unsere schwarzweiß-Abbildung (29) kann nichts ausdrücken von der Lustigkeit und Feinheit dieser zum Schreien amüsanten Studie; wie insbesondere der Schimmel auf den vordersten großen Käsen zur Rechten sitzt, wie der gemalt ist, davor verblaßt, was von dem Bögel und Künstler täuschenden Kealismus der Zeuzis und Karrhasios erzählt wird. Bartels hat das Aquarell aus gerechter Zustiedenheit später gern mit ausgestellt, in der hamburgischen Baterstadt sagte man zwar D Gidd!, sonst aber hat der originelle Gelegenheitseinfall sehr viel Vergnügen und bei Künstlern die einsgehendsste Ausmerksamseit erregt.

Bulest saß er in diesem Sommer dann noch zehn Wochen mit den Seinen still in dem Fischerdorfe Volendam an der Zuidersee. Und diese Binnenwasserwelt hat ihm, dem auf die Höhe seines Mutes und Frohgefühls gelangten Künstler, abermals eine vielseitige Anzahl von Neuanregungen gegeben. Schon werden die Menschen

in seinen Studien bedeuten= der, er beginnt die Röpfe und Gesichter als solche zu studieren, der Magstab wird größer, die Charafteriftit feiner. Der Alte mit den blauweißen Bartstop= peln und bem laurigen Biedergesicht in unserer Abb. 33 und die licht= frohe Momentstudie bes blaubunten Kindes, das in aerade noch verhaltener Unglücksstimmung dem Maler still hält (Abb. 35), mögen zwei Beispiele fein. Dazu kommen eine Anzahl präch= tiger Stizzen nach segelnben Booten. Die von uns aus diesen abgebildete Ölstudie (31), von weiß= lich gedämpftem Tages= licht umhüllt, ist durch die feinnuancierten Far= benkontraste der schweren Bordanstriche und derben Segel, sowie der im Licht grauweißsilbern spiegelnden Wassersläche und der glasklaren grünen Tiefen, da wo die Schatten von Bord und Segel auf das Waffer fallen und den Reflex auf= heben, eine mit von ben



Abb. 79. Arm mit hand. Roblefindie, mit farbigen Stiften getont. 1899.

schönsten, die ich bei ihm gesehen. Oder das fröhliche Wimpelslattern am Sonntagmorgen, wo alle Boote im Hasen sind (Abb. 32), der saubere, bestimmte Farbenanstrich der hölzernen Häuser, die klargeputzten Fenster! Auch ein Aquarell von dort (Abb. 36) ist ganz reizend, wenn es auch nicht so absichtslos, wie viele andre, ist,



Abb. 80. Steuermann im Boot. Aquarellftubie. ca. 1899. (Bu Geite 103.)

sondern das Mädchen etwas fühlbar für uns oder für seinen Maler da sitt. Aber wie seidig glänzt, trot der Wasserfarbe, der gefärbte Baumwollenfaden in ihrer weiß-blau-rotgestreisten Jacke, wie überzeugend hat sich letztere von der Arbeit auf dem Brustteil aufgerauht, und zwar so, daß die blauen Gewebefäden am meisten rebellisch geworden sind; hinter dem Mädchen glänzen die weißen Kacheln mit den blauen

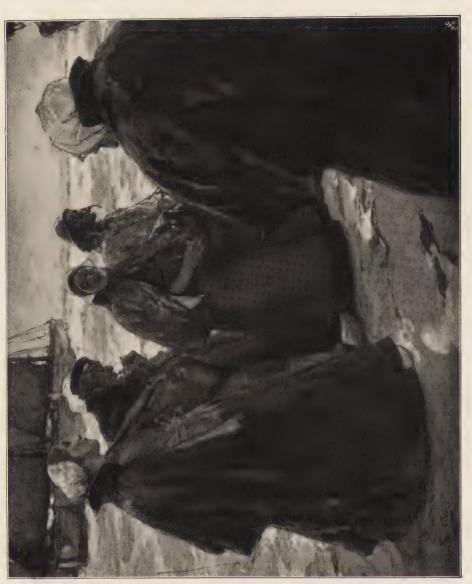

Abb. 81. Der Abschieb bes Fischers. Aquarellgemälbe. 1899,



Abb. 82. Schiffer. Ölftubie. Jimuiden. 1900. (Bu Seite 101.)

Mustern drauf und dem zuweilen beigefügten Goldgelb, sehr sein steht dazu das stumpsere Rot der Kredenz sowie die Farbe der Ziegelplatten nehst der grobgelben Matte rechts am Boden. Es ist wieder eine Fröhlichkeit und Freudigkeit in dieser hellbunten Farbenwelt, die jeden Gedanken, ob es nicht zu viel betonte Einzelheiten sind, damit beruhigt, daß das Ganze nicht bloß als Studie, sondern auch wirkslich als Bild überaus anmutig ist und eines aussondernden Clairobscure weniger bedars. Auch von den Gemälden aus den Volendamer Anregungen bilden wir zwei ab. Auf dem einen (Abb. 38) ist zwar die Perspektive nicht ganz glücklich geraten, wenn man von dem Schleusenkai, wo die Gestalten sizen, zu dem Boote seitlich darunter hinabsieht. Desto vollendeter und großartiger ist die im Winter 1894 in Öl gemalte "Nacht an der Zuiderse" mit ihren vom Mondlicht durchstimmerten Wolken (Abb. 37), die die Neue Pinakothek erwarb. In dasselbe Jahr 1893 fällt auch das Bildnis eines der Kinder des Meisters als holländisches Mädchen (Abb. 39).

Noch etwas anderes brachte diese vielgestaltig beutereiche Reise von 1893, im Zusammenwirken mit historischen Studien in den holländischen Galerien, bei den alten Marinen der Willem van der Belde, Hendrik van Bliet, Bakhuizen u. s. w. Wie unserem Künstler die Lust am Interieur von Zeitgenossen mit angeregt sein mochte, um sich dann noch kunstgeschichtlich zu vertiesen, so brachte er auch der zeitgenössischen deutschen Flottenbewegung ihren Tribut dar. Zunächst in jener historisch interessierten Richtung, die nicht nur den Kaiser, sondern auch den allgemeineren und gebildeten

Patriotismus so gerne an die Bestrebungen des Großen Kursürsten zurück denken ließ. Aus derlei Eingebungen malte Bartels 1894 das brandenburgische "Seetressen bei Kap St. Lincent", das einzige größere Hochsegesecht der neueren deutschen Geschichte. Er hat diese historischen Studien auch später wieder aufgenommen, und eine der jüngeren Stizzen hat man auch für unseren Band ausgewählt (Abb. 65; vgl. unten S. 99). 1895 solgte jenem Dreibeckergesecht noch eine "Landung des Großen Kursürsten auf Kügen".

\* \*

Seit 1890 war Bartels' Ruhm sowohl für die Künstlerwelt, wie für die gebildete Öffentlichkeit befestigt und besiegelt. Gerade auch für diese. Bartels war einer der nicht Allzuvielen, die ihr wohltaten. Hier war Jemand, der nicht das Bringip l'art pour l'art als Deckmantel seiner Ungenießbarkeit für Andere umgehängt hatte. Einer, der zwar auch nichts sagte, was nicht war; der so sprach, wie er sah. Ein ehrlicher Realist, der die Fische malte, daß man fie zu riechen glaubte, und die Menschen nahezu ebenso. Kein suger Berschönerer, nicht einmal ein Aufsucher des landläufig Schönen. Auch kein Dichter, sofern nur das Ersonnene poetisch sein foll. Und doch empfand das von fo viel sensationell gemalten Gleichgültigkeiten und Trost= lofigfeiten ermudete Runftpublifum, daß hier eine Poefie, und zwar eine zuverläffige, fei. Es konnte sich seiner Menschen redlich freuen, obwohl fie weder Buppenköpfe noch Theatermienen aufgesetzt hatten; es empfand ein fraftfrohes Aufschwellen der Bruft vor seinen noch so sandverschmutten Brandungen oder verflickten Bootsegeln, es fühlte sich in Armeleutestuben behaglich, obwohl da alles verschoffen und versessen und selbst die Wandtunche ein im Grunde fürchterliches Farbengemengfel von Bergänglichkeit und Notdurft war. Alles war überzeugende, stupend wiedergegebene Realität, aber ohne Aufdringlichkeit, ohne Richtungszwang; fleine Leute, aber zufrieden ausschauend, wenn



Abb. 83. Alter Fischer auf Ded. Olftubie. Simuiben. 1900. (Bu Geite 101.)

man ihnen nur keine weitere Lebensmühsal auch noch von der Kunst her in ihr stilles Dasein trug; ihre Kinder gesund, vom Dünenwinde die Backen gerötet und die Flachs-haare gezaust, — kurz und gut, eine Poesie, die aus keinem besonderen Zauberbrunnen geholt zu sein brauchte, die vielmehr in diesem Falle sich mit Realität deckte: Poesie der unverkümmerten Tatsache und des Gesunden, Starken, Lebensmutigen in ihr. Und zugleich eine Poesie der Freude am Licht, eines Lichtes, das wir nicht erst mühsam durch viel aufgepatzte Farbe bemerken müssen, sondern das einsach da ist, das in die Häuser wärmt und alle Dinge richtig und mit guter Stimmung sehen hilft.

Frohe Jahre des noch jungen, aber dauernd geborgenen, ringsum aus Berichten und Kunstzeitschriften wiederhallenden Ruhmes und seiner sichtbaren Inkarnation in vornehmen schönen Medaillen der Ausstellungen, in Shrenmitgliedschaften und Orden. Was hatte M. G. Konrad für eine Freude gehabt, daß ein Nichtprosesson so viel konnte, und seinen kleinen Aufsatz über ihn "Hans Bartels schlechtweg" betitelt! Freilich seit ungefähr 1887 nahm der Künstler das aus Hamburger Kücsichten einst weggelassene Wörtchen "von" wieder auf, und 1892 folgte nun der k. d. Prosessor dennoch. Von seinen anderen Auszeichnungen legt er den meisten Wert auf die ordentliche Mitgliedschaft der Berliner (1892), die Ehrenmitgliedschaft der Münchener Asewie und vielleicht am meisten auf die der Rohal Societh of Painters in Water Colours. Dazu kam der Ankauf seiner Vilder durch öffentliche Museen und ihre Begehrtheit namentlich in vornehmen Privatgalerien von Spanien dis ins Jarenreich. Doppelt froher Ersolg, weil er doch auch hatte erkämpst werden müssen, weil aber trotzem das reise Mannesleben und dessen künstige Keueroberungen noch erst vor dem Glückslichen lagen. Ferner alles Private schön. Die beste, passenbste Lebensgefährtin zur Frau: wie schon mehrsach gestreift, die treue, miterlebende Begleiterin auf manchen



Ubb. 84. Fifcher auf Ded hodenb. Ölftubie. Jimuiben. 1900. (Bu Ceite 101.)



hollandisches Mädchen. Aquarellstudie. (Bu Seite 106.)

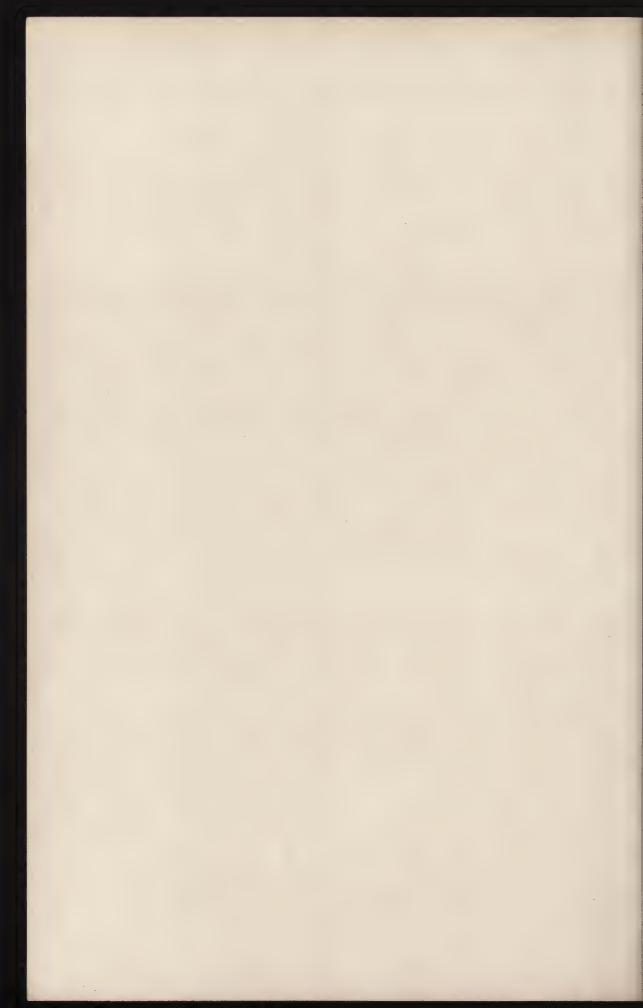



Abb. 85. Sonntagsandacht in ber Rajute. Aquarellstudie. Jimuiden. 1900. (Bu Seite 101.)

Reisen, die sich dabei auch ihrerseits mit klugen Augen in Menschen und Dinge vertiefte und auf den Malerfahrten unvermerkt zur Schriftstellerin wurde, zu einer eigenartig begabten Erzählerin mit besonderem Spürsinn für das historisch und antiquarisch Interessante. Der "Schat von Hiddensöe", an den wundervollen Goldschmuck des Stralsunder Museums aus der Binetazeit anknüpfend, da Byzantiner, Araber, Slaven und Wiftinger auf dem großen Markte von Jumne vor der Odermundung zusammen= trafen, entstand auf der Rügenreise von 1884. Daran reihen sich oftpreußische Seimatsblätter nebst holländischen Erzählungen, wovon "Aus der Chronik des Adrianus Pars" nach Katwijk führt; und von diesen Rovellen, deren das Buch "Aus Sonnenflimmern" (1897, 2. Aufl. 1901) verschiedene vereint, ist Frau von Bartels neuerdings zu fühneren Problemen — z. B. 1900 dem Dantedrama: "Die Hölle" mit seiner fast überstarken Phantasiegewalt — auswärts gestiegen. Auf einen musikalisch begabten Sohn, der der Ehe entsprang, folgten zwei Töchter, Inga und Wera, in denen, wie es scheint, die bildende Kunst des Vaters als starkes angeborenes Talent darin steckt. Rum Freundesverkehr hinzu dauerten andere Beziehungen fort, und auch folche mehrten fich, beren balfamisch wohltuenden Wert nur hier und da ein Diogenes verkennen wird. Raiferin Friedrich hatte die alte Bekanntschaft von Begli ber nicht wieder einschlasen laffen wollen, und leichtlich behnte fich diese auf verschiedene Mitglieder ihrer Familie und ihres fürstlichen Verwandtenkreises aus; auch die kunstsinnigen Mitglieder der Familie des banerischen Pringregenten und der wittelsbachischen Berwandtschaft besuchen gerne das Atelier des berühmten Aquarellisten oder stehen mit ihm und seiner Familie in freundlichem Berkehr.

Im übrigen: Tages Arbeit, abends Gäste. Mindestens Sonntags abends Gäste. Und emsige, heiße Tagesarbeit; denn wenn einer, ist Bartels ein Maler, der den richtigen Furor der Stimmung für die Arbeit braucht, aber auch eben hierdurch so viel erreicht. Zum Teil ergibt sich ja diese heftige Konzentration schon aus der Natur des Aquarells, zumal wenn man dieses so bedeutend in Fläche und einheitlich-künstlerischem



Abb. 86. Sohe See. Bor Jimuiden. Ölftubie. 1900.

Gedanken anpackt wie er. Da kann die endgültige Arbeit erst begonnen werden, wenn der Künftler bis ins einzelnste weiß, was werden soll; wenn das zu schaffende Bild in der brennenden Lebhaftigkeit der zum Schluß gelangten Konzeption groß und herrlich vor der Seele steht und es nun gilt, diese Fata Morgana mit Anspannung aller Kräfte auf den Karton zu bringen, ehe die sichere Borftellung auch nur leise verblaßt. Denn einmal unterbrochen könnte sie später nie wieder ganz gleich so und nicht so frisch aus dem Material zusammengeslickt werden, und dieses, die benutten Studien bieten doch immer nur die Gedächtnishilfe für Einzelheiten dar. Dem entspricht es, daß Bartels die Durchgangstufe sorgfältigerer Kompositionsstizzen kaum verwendet; er geht im Eifer jeweils sogleich an das Bild selbst, auch wenn dieses mitten in der Arbeit verworfen und ganz von neuem begonnen werden sollte. Aber jener Furor liegt doch keineswegs allein in der Technik, er liegt viel tiefer im Temperament begründet. Es ist die echt künstlerisch von innen heraus stürmende Arbeitsbegeisterung, jene Hingerissenheit bis zur Berzweiflung von dem, was da das werden will und als schön und stark gefühlt wird: der Rausch des Erzeugens, der über den Schöpfer selber hinauswächst, so daß er sich selber kaum noch kennt und daß er, wenn das Werk fertig ist, wie vor etwas Fremdem steht und ehrlich, ja bescheiden erstaunt ist, daß es so geworden ist. Bartels' Kunst hat diese Heftigkeit in ungewöhnlichem Maße. Sind sie einmal richtig im Gange, so entstehen seine Bilber relativ sehr schnell; und deshalb find sie auch innere Einheiten, deshalb bekommt ihnen so sehr gut die in heißen Ar= beitsjahrzehnten errungene und durch fortwährende Betätigung gesteigerte Fertigkeit, die Flottheit, die "verblüffende Routine" von Bartels' Malen. Jedes Bild bedeutet bei ihm eine Hochspannung der Kraft. Frische spontane Gesammeltheit ift alles, auch energische Sammlung kann schon Stimmung erzwingen, denn "dem Zaudernden erscheint sie nie"; wenn aber beide hartnäckig versagen, dann nichts erquälen wollen, bann hinaus und das Atelier zu, eine Treppe hinunter zu ben Seinen, oder in die Binakothek, aufs Rad, unter harmlose Menschen! Da wird morgen schon von selber

ein bessers going on vorhanden sein. Nichts quasen, woraus und von wem ein frohes Kunstwerk werden soll! Auch kein Modell. Ift es zu müde, um als Fischermaid mit dem Korb zu stehen, weil gerade Münchener Redoutenzeit ist, dann ja nicht nach ihr malen wollen. Das gäbe eine schlechte Fischsrau, der man die müde, abgetriebene Städterin ansieht; das kann er nicht brauchen, so skrupellos uns sonst die Mehrzahl der modernen Künstler alle physische und seelische Dekadenz der Großkadt unter der Betitelung als Feen, Göttinnen und Jugendallegorien darbietet. Mag sich das Mädchen, weil's einmal für seine Zeit bestellt ist, in die Ecke sehen, genau so wie's ihm am bequemsten ist, und erst mal schlafen, und dann bringt man schnell diesen echten und tiesen Schlaf auf eine Studie, der viel besser ist als ein arrangierter Modellschlaf; man wird das sicher ein andermal irgendwie verwenden können und die Zeit ist nicht verloren.

Das mögen so einige Streislichter aus dieser kraftvollen und tätigen Winterarbeit sein und zur Charakteristik dienen, wie gewissenhaft der Künstler alles fern hält, was ihm die Frische und sachliche Unmittelbarkeit stören und irgend etwas Fragwürdiges oder Schwächliches in seine Bilder hineintragen könnte. Nun ist noch von den Sommer-

reisen der jüngeren Jahre wieder einiges zu berichten.

1894 ging er nach England, ins unbekannte Land, um Brandung, Felsen: verbessertes Bornholm zu suchen. Und wie zu finden, noch weit über Hoffen! Es ist eine Eigentümlichkeit von Bartels, sich den speziellen Ort, der für ihn, für seine momentane Reiselust und Reiseabsicht der geeignete sein muß, aus der physikalischen Landkarte, aus Schilderungen, aus dem Bädeker mit ziemlich plöglicher Eingebung zu entnehmen und dann in gespanntester, fast nervöser Ungeduld loszureisen. London,



Abb. 87. Ausfahrende Fischerflottille bei Windstille. Ölstubie. Immiben. 1900. (Zu Seite 102.)

durch diesen Ort kam er buchstäblich bei Nacht, wie der anekortische Engländer durch Rom; er fuhr mit dem nächstmöglichen Zuge nach Cornwallis weiter, und wo die Eisenbahn in Benzance zu Ende ift, mit dem Wagen noch wieder in die finkende Nacht hinein auf gut Glück, bis in einem gasthauslosen Fischerdorf vorläufig geshalten und durch Vermittlung eines herausgetrommelten shop-keeper Quartier gesucht werden mußte. Andern Tages fruh wurde Landsend erreicht, an deffen Granitfelsen nun eine Zeit des gludlichsten fünftlerischen Schwelgens begann. Felfen über Felfen, selten ruhende, meist großartig brandende See, im reinsten, herrlichsten Blauweiß; auf ben oberen Klippenhöhen blubende englische Erika und hellgoldener Ginfter; in der Nähe ein altes Dorf, keltisch-cornwalisisch troftlos oder großartig, je nachdem man will: die jämmerlichen Häuser kunftlos aus Steinbrocken geschichtet, kein Baum, nur Heidekraut, und Fels und Häuser wie eins. Ebbe und Flut mit einem Unterschied von 14-20 Fuß, zur Ebbezeit die ganze Bunderwelt der Felshöhlen offen; dunkle. mustisch violette Spiegelungen unter den großen Felsblöcken, auf dem verlaffenen Meeresgrunde die leuchtende Herrlichkeit von Algen, Seerosen und Getier. Dann wieder die brausend anspringende Flut, gegen Stein und Alippen prasselnd, und die schreienden, bligenden Möven darüber. Oder wieder ein anderes: der feste, alles didumriefelnde Nebel. Wir geben drei Abbildungen, die auf diese Reise guruckzuführen find (44-46), leider nicht auch ihre Farben; doch auch so erkennt man, wie z. B. auf Abb. 45 von der auf= und abatmenden Flut der Genoffe granitner Klippen, der weiche, dide Blasen-Seetang, herüber und hinüber gewellt wird. Auf der Rückfahrt bekam bann London sein volles Recht: ein Genießen neuer Art vor Turnerschen Bilbern, ein eifriges Studieren in alten und neuen Schähen des englischen Herren= volkes, das so unermüdlich und gutenteils so kundig gekauft, gesammelt, hier und da geraubt, aber nicht zulett doch auch selber hervorgebracht hat.

Die schönste seiner Reisen nennt sie Bartels. Und nun entstanden im Winter darauf die großen Brandungsbilder, in ÖI, wuchtig, riesengroß, und bis heute —



Abb. 88. Mühle bei Gauting. Aquarellftubie. 1900. (Bu Geite 103.)



Abb. 89. Flitterwochen in ber Kajüte. Aquarellgemalbe. 1900. (Bu Seite 102.)



Abb. 90. Conntagenachmittag. Aquarell. (Bu Seite 106.)

gänglich unverkauft! Wollte man bereits von dem sonst so leicht Verkaufenden nur noch holländische Fischer und Boote und holländischen Rachelnglanz sehen?

Indessen gab er diese größere Liebe, die alte von Bornholm, die hier auf Landsend fo großartig fich noch genährt und vertieft hatte, keineswegs auf. Nur vergeben ein paar Jahre, ehe er zu den Bildern von 1894/95 neue Klippen= oder Brandungs= motive hinzufügt. Und eines bringt er auch inzwischen gern, fast wie ein stiller Liebhaber, an: die am Riff auffpringende Belle, hier und da bis zur Auffälligkeit, wo man sie nicht erwartet und sie aus der größeren Ruhe umher als befremdend, ja störend empfinden muß (ein gutes Beispiel Einschaltebild zwischen S. 80/81). Ein Mädchen in Aquarell, das durch das cornwalisische Heidekraut geht, im

Hintergrunde eine uralte, steingefügte Rirche, und hinter dieser das ruhende Meer im

Sornenglanze, dies Bild war das einzige aus der englischen Ausbeute, das alsbald seinen Käufer gefunden hatte.

1895, 1896, 1897 wieder Katwijk aan Zee. Neue, emsige Studien des Figürslichen, und nachmals Gemälde mit großen Szenen aus dem Fischerleben. Hier und da eine Studie dazwischen wie die von Bolendam: mit einlaufenden Booten und überhaupt aus den Borgängen draußen auf dem Wasser. Es ist die Zeit, da seine von der Sonne angeschienenen Menschen die etwas autriert roten Gesichter haben, wie angeslühte Backsteine, mit dem eigentümlichen Kontrast der strohigen Haare darüber. Die Figuren vom Beginn des neunziger Jahrzehnts waren, wie gesagt, schon erheblich größer als die von 1887 gewesen; jett tritt seit 1895 die Tendenz ein, sie immer näher und größer zu nehmen — in stetigen Übergängen bis an den Maßstab der Ledensgröße heran, wie er schließlich in den Studien um 1900 waltet.

Bon "liebevollem Studium" kann bei diesen jüngeren Figurenausnahmen nun nicht mehr so die Rede sein. Alle Hauptsachen sind jetz längst und gründlich bewältigt, hier braucht kein Hans mehr liebevoll nachzuholen, was Hänschen versäumt hat. Sie alle sind schlankweg nur "genommen", ohne Studieren. Allerdings immer so, daß der Moment den Maler interessiert: die Silhouette, die mannigsache Farbenerseinung, die Wirkung von beidem in der umgebenden Natur. In dieser Gleichsgültigkeit gegen den inwendigen Ausbau der betressenden Figur hatte ja ein bei ihm höcht bemerkenswerter Zwang von Anfang an gelegen: die Figur muß sofort endgültig gut stizziert und genommen werden; einen Verlaß auf nachträgliches Rekonstruieren oder Verbessern gibt es hier nicht. Mit anderen Worten, es hatte in dieser seiner Methode von jeher der Ausschluß aller oberslächlichen Vorläufigkeit gesteckt: die nun



Abb. 91. Milchmäbchen aus Dortrecht. Aquarellgemalbe. 1900. (Bu Geite 106.)

sich so spielend betätigende Erziehung zum intensivsten und pünktlichsten Sehen, und damit zugleich auch entsprechende Schulung des allgemeineren Gedächtnisses.

Unsere Abb. 47—55 und Einschaltbild S. 16/17 und 32/33 entstammen diesen Sommern nach der Mitte der neunziger Jahre; die Unmittelbarkeit, die letterer Buntdruck — einer der bestgelungenen von allen — darbietet, möge helsen, sich zu den schwarzweißen die Farben hinzuzukonstruieren. Das Mittel all dieser Studien nach dem Lebenden ist auch um diese Zeit hauptsächlich, doch nicht ganz so überwiegend wie früher, die Olfarbe. Reineswegs wird nur immer allein die Zufallswirklichkeit genommen, sondern des farbigen Effetts wegen auch experimentiert und probiert; der blaftilafarbene geblümte Seidenumhang 3. B., den das rötlich-blonde Mädchen von Abb. 49, die bootfahrende Milchmaid von Abb. 91 und noch manche andere Bartelssche Figur um die Schultern hat, entstammt doch sicher keinem Konfektionsgeschäft von — Katwijk. Der obige Buntdruck (S. 32/33) gibt eines von Bartels' Lieblingsmodellen wieder: Arida van der Plaß, der wir sowohl als Mädchen wie als jüngerer Frau und Mutter in Bilbern von ihm begegnen, so oft, daß der Rünftler einem naturwissenschaftlichen Physiologen das Material für die subtilen Einflüsse eines Dupends Jahre auf Haut und Züge liefern könnte. Neben den Frauen fehlt es nicht an Männern, und sie stehen gang gewiß nicht zurück in der Echtheit und stillhumoristischen Tatsächlichkeit, womit alle die köstlich variierten Farbenwunder von kräftigem oder vermischtem Kot und Blau auf Rase, Backe und unter den Bartstoppeln, womit die von Wind und Genever

verwässerten Augen und die flickenseligen, teerverklecksten Gewänder festgehalten find. Aber, wie gesagt, auch das Aquarell nimmt jest in den Einzelstudien einen nam= hafteren Plat ein. Wir geben von solchen mehrere in Abb. 66 ff. bei, darunter die höchst interessanten Beleuchtungsstudien auf reslektierendem hellem Kachelhintergrund (68/69). Und dann kommt das Aquarell auch jett, wie schon früher, bei den mehr

komponierten Blättern, die auf der Reise entstehen, in Anwendung.

Bu den eifrigen Figurenstudien gesellen sich zwanglos andere von mannigfacher Art: was nur immer lockte und gefiel. So kommt auch das Unterwegs von und



Abb. 92. Rad Antunft ber Boote. Aquarellftigge. (Bu Geite 105.)



Schlechte Stimmung. Aquarellitudie. Katwijk. 1902. (Zu Seite 106.)

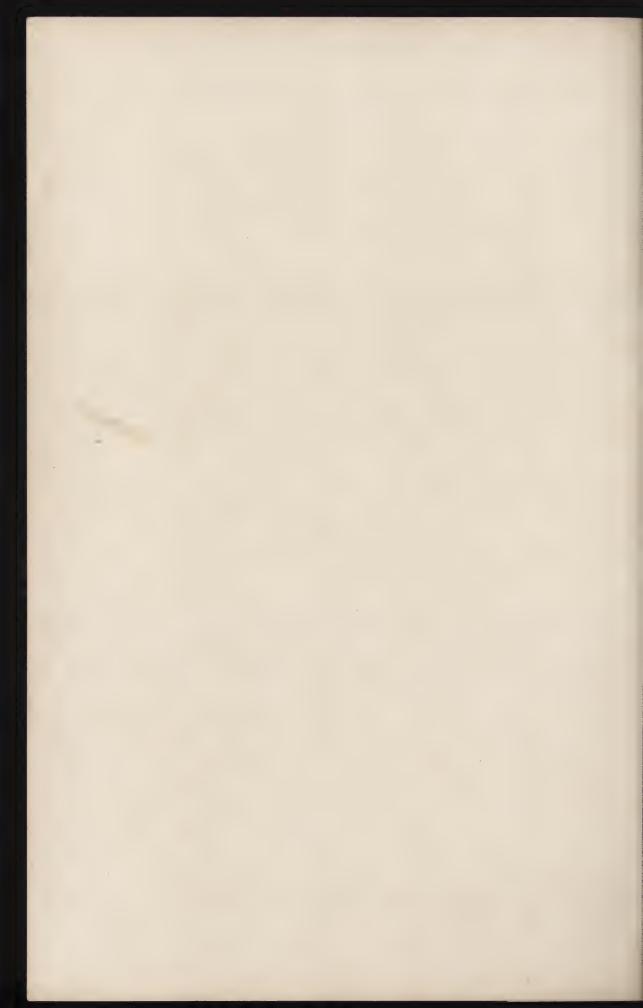

nach Katwijk zu seinem Recht. Boote im Meer und in der Brandung, Mühlen, wie auf Abb. 57, wo vorn das Basser mit dem gelbbraunen Glaston der moorigen Ties= landsgräben vorbeischießt, dahinter ein bunter Spätsommergarten blüht, der Baum zur Rechten schon herbstlich angefärbt ist und Haus und Mühle in kräftigen, ernsten Farben stehen. Ober wie auf Abb. 58—59, wo das Wasser mit der dünnen, schillerns den Teerobersläche nördlicher Boothäsen treibt. Ferner unsagdar naturgetreu daliegende Fische auf dem Sande (Abb. 62) und Fischmärkte (Abb. 63) mit den alten Bekannten,



Abb. 93. San Francesco del Deserto bei Benedig. AquareAstudie. 1901. (Zu Seite 104.)

den gesleckten Rücken und perlgrauen Buttbäuchen, sonst mehr holländisch als französisch (vgl. S. 73), mit Strohhüten der Weiber, die Halle holzgebaut anstatt steinern, und der Fußboden voll Stroh.

Mondscheinstudien in früher Nacht führen nach Katwijk aan Zee, auf den Weg von da nach Katwijk binnen (Abb. 56). Der Boden ist, wie meist in solchen Weidensbrinks, dünn berast, ein erlkönighaftes bläuliches Dämmern webt zwischen den Bäumen, gerade weil der Mond noch die gewisse Schwere in Farbe und Gestalt hat, womit er sich — natürlich alles scheindar — vom Horizonte langsam emporhebt.



Abb. 94. Öfterreichisches Rriegsichiff. Aquarellftubie. 1901. (Bu Seite 105.)



Abb. 95. Bolfeleben in Bari. Aquarellftubie. 1901. (Bu Geite 105.)

Eine historische Studie (Abb. 65) gesellt sich hinzu. Sinkende Sonne zieht das Blau des Himmels leicht ins Grünliche, die Flut geht glatt mit leichten Dünungen. Dunkelrote, qualmende Flammen schlagen aus dem Dreidecker zur Linken und wirbeln dick in der abflauenden Brise davon; ein zweites Schiff, die Segel gleichfalls von Kugeln zersiebt, mit sliegenden orangefarbenen Flaggen und Wimpeln, geht im Vordergrunde vor dem Bug des ersteren vorüber, um die hinweghastenden Boote aufzunehmen.

1895 war Bartels vom Kaiser zur Eröffnung des Kaiser Wilhelms = Kanals eingeladen und war um diese Zeit auch Manövergast unserer Flotte. Schilderungen von bewegter Hochse (Abb. 73) und von Torpedobootangriffen (Einschaltbild S. 8/9 und Abb. 72) stehen hiermit in Berbindung. — England, das weit länger und zahle reicher als Deutschland Aquarelle zu sehen und beurteilen gewohnt war, hatte den seinigen schon früher ehrenvolle Aufnahme bereitet; aber mit besonderer Genugtuung konnte Bartels die schon erwähnte Ehrenmitgliedschaft des Royal Institute of Painters in Water Colours begrüßen, die ihm 1896 wurde und in der Tat eine hohe sacheliche Anerkennung in sich schlöß.



Abb. 96. 50 Manbische Fischerfrauen, Boote erwartenb. Uquarellgemälbe. 1902. (Bu Seite 105.)

Trop der vorwiegenden Beschäftigung durch die hollandischen und die Seethemata in diesen Jahren begegnen wir doch auch jest wieder anderen, weiter abliegenden male= rischen Borwürfen. Gine Anregung, eine Reminiszenz, ein Gespräch kann die Luft bazu geben. Ich darf da ein Beispiel erzählen, weil es charakteristisch ist. Um die Zeit, da Frau von Bartels ihre "Hölle" bichtete, sah ihr Gatte bei mir die bekannte Dantemaske; den aus Florenz mitgebrachten einfachen Gips hatte mir Nannis Gefälligkeit und darin einzige Runft fehr fein in Farbe und icheinbarer Kornwirkung getont. Bartels — den Kopf kannte er ja an sich — war entzückt von dem Ton, der dem edlen Profil so herrlich wohl tat, und nahm sofort die gern geliehene Maste mit. Nach ein paar Tagen traf ich bei ihm ein Dantebildnis: der getonte Kopf und etwas Lorbeer. Ich war, turz gesagt, ehrlich betroffen, die Sache war in der Begeisterung überstürzt und war unzweifelhaft verunglückt. Aber das darf nun auch gesagt werden: er stellte das Bild, da es einmal da und ein Stuck seiner Tätigkeit war, ruhig überall mit aus, was ein die Fährlichkeiten der Kritik umständlich wägender Künstler wohl nicht getan haben würde. So scheint mir auch, um einen anderen Einspruch gleich anzufügen, trot aller Feinheit der Licht- und Schattentone im sonnenheißen Beiß, im Lichtbläulichen und Biolett, die Aquarellstudie vom Friedhof von San Miniato bei Florenz (Abb. 76) durch die Chpressen, was für das Ganze schade ift, eine harmonische Wirkung zu verfehlen, wenn natürlich auch der Künftler nicht perfonlich dafür kann, daß man die Bäume auf der Sälfte fo barbarisch durchgeschnitten hat.

Wieder richten sich die Reisen am Ausgang der neunziger Jahre nach Holland: Katwijk, Haarlem, Dortrecht, Volendam. Die Tulpen, überhaupt Blumen, beschäftigen

ihn lebhafter als früher, dazwischen wieder bemerkenswerte Gebäude, wie das etwas verbaute backsteinerne Wassertor von Dortrecht von 1618 mit seinen hellgrauen Stuckreließ, das er bei frischer Morgenfrühe malt (Abb. 77). Eine andere Dortrechter Studie (Abb. 78) gehört zu seinem Bilde "Ankommender Dampfer"; sie beobachtet zwei im Mondlicht wartende Mädchen mit ihren großen, goldspangigen Hauben.

Eines der besten Bilder dieser Zeit ist "Die Frau des Fischers" (1897) im schlesischen Museum zu Breslau. Hochauf im nassen Winde stattert der schwarze, mit gelber Wolle gefärdte Mantel der Frau, die ihr kleinstes Kind in den Armen hält; ein größeres Mädchen in violettem Anzug kauert neben der Frau und sucht durch den wehenden Mantel in deren Gesicht zu spähen. Mit der resignierten Unsbeweglichkeit der Züge, die den Fischersrauen zu eigen wird, späht sie voraus und kann doch nichts sehen; in diese Angestrengtheit der Augen inmitten des versteinerten Gesichts ist alle Charakteristik ganz meisterlich konzentriert. Von der See her alles in Regen und Schneetreiben gehüllt, Wasser und Luft des Horizonts vergrauen in eines und nur wie Schemen werden die fernen Boote da draußen mühsam erkennbar.

\* \*

1900 war sein Hauptquartier in Jimuiden, einem kleinen, aber sehr belebten Seehasen vor der Einsahrt nach Amsterdam, am Eingang des künstlichen Nordseekanals zwischen Nordsee und Zuiderzee. Da gab es neue Fischauktionen, ause und einsahrende Boote, und dann, ihn jetzt besonders unterhaltend, das beschauliche Hocken der Schiffer auf Deck, einzeln oder beisammen, rauchend, priemend, spuckend, in der beliebten "Hukensteng. Er malt sie gerne bei prägnanter Beleuchtung, etwa bei sinkender Sonne, und selbst unsere Autotypien (Abb. 82—85) lassen die koloristische Stärke dieser Beleuchtungen noch wieder ahnen. Es ist etwas abermals Neues in den Farben dieser Fimuidenstudien, und dieses Neue wird zuerst wieder in Öl dem



Abb. 97. Oub Jaapje. Aquarellflubie. Katwijt. 1902. (Zu Seite 105.)

Künstler zu eigen gemacht: eine Pracht und tiese Glut des gesamten Tons, die, vielseicht ohne saktische Beziehung, doch an das Austreten der modernen Spanier auf unseren Ausstellungen denken läßt. Dies in jenen Abendbeleuchtungen; und dann wieder ein brennendes helles Glipern über dem Meer bei hochwandelnder heißer Sonne. So in der Studie Abb. 87, die doch aus nichts als lehmgraugelber und brauner Farbe mit ein paar Lichtern besteht.

Auch auf ganz anderem Gebiet treten Wandlungen hervor. Gerade wie mit dem vertiefenden prachtvollen Kolorismus jener Studien ist Bartels auch im Erzählten nicht mehr so rein werktäglich wie früher. Dhne irgendwie zur alten Anekdotensmalerei zurückzukehren oder auch nur das Erzählte zur Hauptsache zu machen, wird er bei Gelegenheit doch genrehaster und schalkhaster. Seine Studien haben sich in künstlerischer Beziehung längst frei emanzipiert, entstehen aus voller spielender Überslegenheit. Ebenso undekümmert gönnt er sich und uns nun ein häusigeres Behagen am Borgetragenen, dasselbe, wie einst in den Neugierigen Mädchen. Aber es geschieht mit unzweiselhaft größerer Unabhängigkeit und Leichtigkeit. So in dem die Beschauer allersorten mit Recht entzückenden jungen Paare in der Kajüte (Abb. 89), zwischen welchem die von dem weiblichen Munde nicht ohne ersichtliche Mühe zurückgehaltene Antwort schwebt: köstlich auch wieder durch die Farben mit ihrem vielen tiefen satten Blau und Rot, der dunkelgelben Watte und den absolut überzeugenden Spiegeleiern dazu.

Das in dem Maler vorgegangene und fertig gewordene Neue schlägt sich, außer in nicht wenigen Gemälden, nun abermals in Aquarellblättern für den persönlichen Besitz nieder. Das ganze Verfahren hat sich mit gewandelt. Graubraune Riesenspapiere, auf deren Korn es nicht mehr ankommt, und zwar mit Studien aus dem Atelier darauf, alle von hoher und vollendeter Qualität. Nie vor diesen letzten Jahren, von einzelnen Porträts abgesehen, ist der Künstler von der getreu sixierten Erscheinung so eifrig zum Individuellen weiter vorgedrungen, als in diesen großen Blättern, und



Abb. 98. Junge Mutter mit Kindern, ein heimkehrendes Boot erwartend. Aquarelliudie. Katwijk. 1902. (Zu Seite 105.)



Abb. 99. Kirchgang in Katwijk. Aquarellstubie. 1902. (Zu Seite 105.)

damit leitet sich denn auch, wie es scheint, zwischen Natur und Atelier ein etwas mehr zu Gunsten des letzteren verschobenes Studienverhältnis ein. Bas ihn früher bewogen haben mochte, für die Fixierung der Studien nach dem Beweglichen und Bechselnden im allgemeinen beim Öl zu bleiben: die Notwendigkeit beim Aquarell, schon vorher genau zu wissen, was und wie's werden soll, die Unmöglichkeit des Änderns und Besserns, das ist jetzt in Borteil gewandelt. Auf der Leinwand würde man sich von dem Bersehlten aus und über diesem noch weiter mühen, von einem nicht glückenden Aquarell besreit man sich durch einen raschen Schnitt, Herabreißen des Papiers und fängt's frisch und besser an. Aber im allgemeinen "stimmt" schon die erste Arbeit, und eben drum, weil der Künstler sich jede Sekunde bewußt ist, daß es nur zweierlei gibt: sie stimmt sogleich, oder sie ist nichts. Unsere Abb. 80 und 101 sind Aquarellstudien

dieser jüngsten Jahre aus dem Atelier.

Dazu kommen wieder Blumen- und Lichtstudien aus Münchener Sommerfrische, aus dem Tal der Würm, die vom Starnberger See ausstließt. Da ist eine Mühle bei Gauting, die für mich mit zum Köstlichsten gehört. Sachlich eine Kückehr zur alten Liebe der Jugend: Mühle und Basser! Aber daran denkt man kaum, denn es ist alles so ganz anders angepackt und gar nicht aus Jugendliebe gemacht. Die Würm fließt flach und breit über Steinen mit kaltem, klarem Basser dahin und das Kad muß daher ein unterschlächtiges sein. Die Mühle selbst prächtig-vorzeitlich, wie so vieles in Altbahern bis heute, da hier keine strebende Gewinnigad und keine Lebensnot rastlos neuformt und man, bei vielem tüchtigen Erbgeschmack auf dem Lande, aus einer gleichzeitigen Art Bolksethik am ausreichenden Herkömmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen sestämmlichen seinen ultramariner Schattenduft liegt um das höchst einsache Mühlengehäuse und um die moosfarbenen nassen Schauseln, von denen jede bei der Drehung einen entsprechend anderen Ton hat; vom Wasser dringt ein hellbräunlicher Schein des Grundes herauf, das Licht fällt durch das noch frühsommerliche Laub herein, man ist wie in einer

hellgrünen Grotte, und Reflere aller Art von wohligem Licht blinkern auf dem dahinsplätschen Flüßchen. Weichheit, Laulichkeit, umhüllende Luft, moosige Feuchtheit, dünnslüssigistes Wasser, blankes Glänzen und Schillern, und alles in der als "trocken" erachteten Technik des Aquarells (Abb. 88).

Ein eigener Zufall ist's, daß den Künstler, der uns mit 1900 auf einmal so viel tieser und satter, überhaupt "koloristischer" entgegentritt, schon im nächsten Jahre eine Einladung in die Farbenwelt des Mittelmeers zurücksührte: die Aufsorderung des



Abb. 100. Die Frau bes Blumengüchters. Aquarellgemalbe. 1902. (Zu Seite 106.)

Erzherzogs Karl Stefan und seiner Schwester, der Prinzessin Ludwig von Bahern, eine Fahrt auf der Jacht des ersteren an den adriatischen Küsten Italiens und Dalmatiens mitzumachen. Einundzwanzig Studien brachte er von diesen schwen acht Wochen heim, durchweg Aquarelle (Abb. 93—95). Welch eine Freudigkeit und Feinheit gleichzeitig ist dadrin! Hält man die alten Studien und Aquarelle aus Italien vor zwanzig Jahren daneben — man muß schon alles wissen, was dazwischen liegt, um den gleichen Urheber wiederzuerkennen, ja für möglich zu halten. Friedlich liegen um den Friedhof bei Ragusa, der auf unserem guten Einschaltbild S. 80/81 immerhin unter der Bersteinerung notwendig ein ganz klein wenig leiden muß, das Weer mit seinen Tinten und Schimmern und vorne das bunt beraste Land; ein für Bartels ungewöhnlich



Dulpenbeete in ben Dunen. Mquarellftubie. 1902. (Bu Gette 105.)

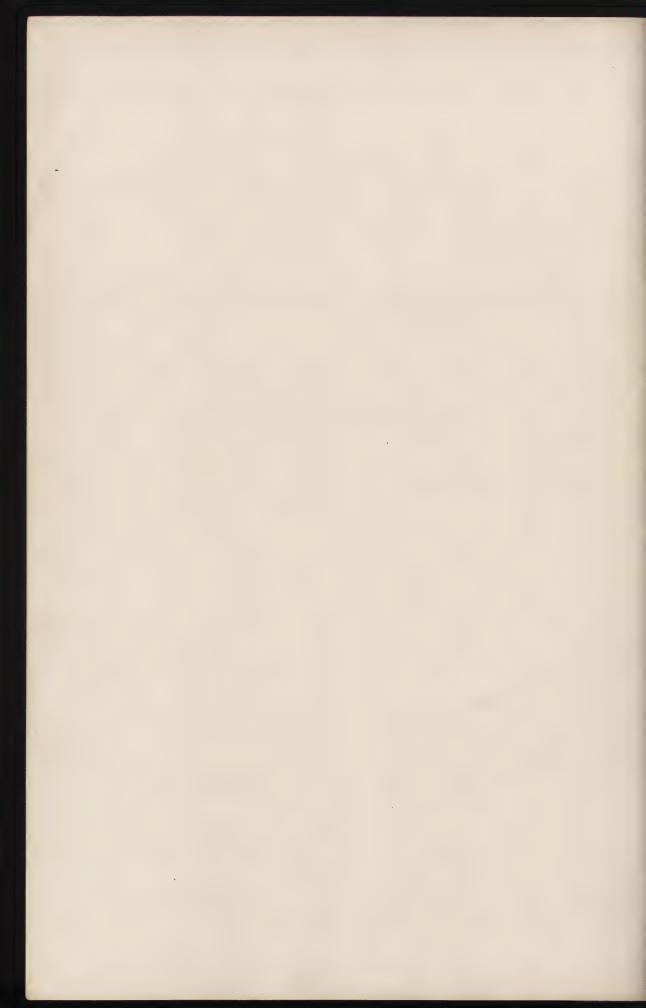

subtiler Himmel liegt ruhend darüber, und nur die Welle von Cornwallis, die vorne am dalmatinischen Stein ausspringt, zerreißt ein wenig die ruhige Mäßigung des Ganzen, vielleicht sogar, wenigstens für den Mittelgrund, die künstlerische Einheit. Mächtiger wollen die Farben auf dem Bilde mit dem k. k. Kriegsschiff, der Saida (Abb. 94), ihr Recht: grellrot springt uns der Anstrich der Ankerdoje ganz vorne links in die Augen, mit allen Alizarintönen des Südens gluckt das ganz leicht bewegte Wasser kosend um den geteerten Holzrumpf der alten Fregatte und gibt ihm von unten her einen blauvioletten Schein; leuchtend rot und weiß flattert die österreichische Fahne in den weißlich verhangenen Himmel und von weitem schimmert — es ist wohl Fiume — die bunte Stadt. Wieder ein Stück südlicher sieht uns der mit den roten und dunkelsgelben Segeln des Adriatischen Meeres gefüllte Hafen von Ancona an, dessen winkel mit dem marmornen Triumphbogen der Kömer; und in seinem Gegensag erhebt sich hinter diesem Vordergrunde der buntesten Lokaltöne und des Wassers der von



Abb. 101. Stubie im Atelier. Aquarell. 1903. (Bu Seite 103.)

rosaviolettem Duft leicht umhülte Monte Guasco mit dem bergthronenden Dom. Und endlich, ganz Süden des Landes, der menschengedrängte Hof in Bari (Abb. 95). Blendender, ausgeglühter Himmel, blendende weiße Wandslächen hoch droben, die gelben Falousien fürsichtig vor die Fenster niedergelassen, fast senkrecht, um den Ausblick nach unten zu schützen, die Schatten an den Wänden blau; dadrin nun unten im Hofe die Musterkarte aller schmudelig zerellen italienischen Frauen- und Kindergewänder, die verbrannten Gesichter, die großen goldenen Ohrreisen, die scheindar ewig zornigen Augen. Es hat den Anschein, als sei es eine Jupsung beim staatlichen Arzt, die dem sindigen Motivausstöderer so viel wartendes Weibervolk auf einmal versammelt hat.

1902 wieder Holland, zumeist Katwijk. Menschen und Blumen. Mit den Reprosduktionen etlicher dieser Studien vereinigen wir die von einigen Gemälden als allsgemeinen Ergebnissen dieser jüngeren holländischen Jahre (Abb. 90 ff., 96 ff.). Die zuerst 1900 konstatierbare Neigung für stärkste innere Pracht der Farbe erhält sich.

\*

Und das technische Herrengefühl kann — in den Studien — bis zur Ausgelassenheit werden, so in dem Einschaltbild S. 88/89, wo auf die Fischkaldaunen im Rübel so übermütig dide Deckfarbe draufgepatt ift, wie man's fonft nur von Olbildern kennt. Es ist ein so lustig unbekummertes Temperament in diesem Schaffen, daß gang hier und da die alte strenge Selbstkritik des Meisters doch vielleicht mehr hätte gefragt werden sollen. So berührt mich Abb. 90 wie eine durch nichts Wichtiges begründete, bei Liebhaberphotographen verbreitete Pose, und auch die Frau mit den Tulpen — man denkt bei unserer Abb. 100 freilich mehr dran, wie bei dem Bilde in seiner Farbenherrlichkeit scheint mir in der Haltung nicht gesund, als sei diese eben nur für den Moment der Aufnahme möglich. Aber nun wieder das wahrhaft Frans Halssche Rundbild (Abb. 74) mit dem liftigen, derben Liebesblick des rundwangigen Mädchens! Das feine, in allem aufs glücklichste gelungene Bild der Milchfrau im Boot (Abb. 91)! Oder die Szene mit dem ertappten Brief, dem verheulten jungen Ding, der muhfam entziffernden Mutter, die so unübertrefflich nach Art dieser Leute desto ruhiger erscheint, je mehr sie im Begriff steht, die Ruhe zu verlieren, und das Ganze in seiner eigenartigen, aber vollkommen herausgebrachten Beleuchtung, die im Original um eine Nüance weniger rosa ift als in dem farbigen Druck (Einschaltbild S. 96/97). So stehen wir hier bei lauter freier und freudiger Neuentfaltung, in Farbe wie in Darftellung und Charafteristif.

\*

Nachstehend gebe ich eine erstmalige und vorläufige

## Lifte ausgeführter Gemälde

des Künstlers, die, bei der schwierigen Erreichbarkeit und Kontrolle aller Daten durch den Einzelnen, weder auf Vollkändigkeit (zumal nicht in der Besigerstatistik) noch auf absolute Zuverlässeit der Jahreszahlen Anspruch macht. Doch kann es sich dann wohl durchweg nur um eine Fehlergrenze von 1 handeln, nämlich wenn das Bild vor dem Reujahrstage des Jahres vollendet ist, in dem es erstmals in Ausstellungen u. s. w. austritt. Im Gegensatz zu seinen Studien pflegt Bartels seine Bilder nur vereinzelt zu datieren. Als Ganzes und als Kette stimmt die Liste. Mit "Illustr. Zeitung" ist das schon früher erwähnte Heft 2971 vom 7. Juni 1900 der Leipziger Flustreten Zeitung abgekürzt, das als Hans von Bartels=Rummer erschien und eine größere Anzahl Gemälde und Studien in Holzschnitt wiedergab. Davon sind hier, in der Liste der Gemälde, wiederum nur diese berücksichtigt. — Die Bildbetitelungen sind die des Künstlers, auch wenn ziemlich identische Borwürse dabei auf verschiedene Weise benannt sind.

1877. Rahlstädter Mühle (Hamburg, Privatbesit). (Abb. 1.)

1878. Rügener Strand (besgl.).

1879. Holfteinische Landschaft (besgl.). Regenstein im Harz (Münchener internat. Ausstellung). Herbstlicher Park (Budapest, Privatbesit).

1880. Capri (England).

1881. Faraglioni von Capri. Verschiedene italienische Landschaften. Villa Andreotti am Comersee (Käuser: Kronprinzessin Viktoria, spätere Kaiserin Friedrich). Varenna am Comersee.

1882. Cerestempel von Pästum (Hamburg, Privatbesit). Marktplat zu Verona (Hamburg, Privatbesit). Am Comersee (Kronprinzessin Viktoria). 1883. Piazza d'Erbe (Marttplat) zu Berona (Kronprinzeffin Bittoria). Prozession in Camogli (Hamburg, Pastor Sporri). Das alte Krantor in Danzig (München, Privatbesit). Riola Bella. Dovenfleet in Samburg (Hamburg, Privatbesit).

1884. Straße in Bellaggio (Atadem. Runftausstellung in Berlin). Alte Chpressen in Brissago (Kronpringessin Biktoria). Isola Bella (desgl.).

Madonna del Saffo (München, Graf Arco).

Un der Stadtmauer von Lüneburg.

Beihnachtsmeffe in San Marco zu Benedig (Berlin, Freiherr von Lipperheide).

Mädchen auf der Riva degli Schiavoni (München, Gr. Belm).

Canale Grande.

Marienburg im Regen (Breslau, Brivatbefit).

Lagunenfischer (desgl.).

Schlofplat in Berlin (Hamburg, Privatbesit).

San Giorgio Maggiore in Benedig (Hamburg, Medizinalrat Dr. Araus). Santa Maria della Salute in Benedig (Berlin, Frl. von Gersdorf). Rapallo (Privatbesit).

1885. Auf der Landstraße bei Spezia (Berlin, Br. Frit Gurlitt). Benedig (Kronprinzeffin Bittoria). Sonnenuntergang auf Rügen (München, Privatbefit). Sonnenaufgang zu Bäftum. Belgoland von der Düne. Marktplat zu Stralfund.

Abendstimmung auf helgoland (Samburg, Privatbesit).

Früher Morgen auf Helgoland (besgl.).

Corfo Bittorio Emanuele zu Mailand (München, Privatbesit).

1886. Fischerdorf auf Mönchgut (Berliner Jubilaums-Ausstellung; Berein ber Runstfreunde im Preußischen Staate). Heringsfischer am Mönchguter Strande (Berliner Jubiläums-Aus-

ftellung).

Vor dem Alsterpavillon in Hamburg (Lipperheidesche Konkurrenz). Lummenfelsen auf Helgoland (Hamburg, Privatbesit).

Samburger Safen (Samburg, Syndifus Dr. Berm. Merd).

Mönchgut auf Rügen (München, Direktor Klaus Schilling). (Abb. 8.) Der Lange Markt in Danzig.

Seetangfischer an der Oftsee (Pringregent Luitpold).

1887. Rebel bei Arcona auf Rügen (Dresdener Aquarell = Ausstellung; Besitzer Graf Luckner). (Abb. 9.)

Schifferineipe in Stralfund (München, Brivatbefit).

Fischerdorf auf Rügen (beggl.).

Rartoffelernte auf Rügen (Dresdener Aquarell=Ausstellung; Graf Luck= ner). (Abb. 10.)

1888. Fischverkauf am hollandischen Strande (Berlin, Privatbesit). (Abb. 16.) Hollandisches Fischerborf (Berlin, Nationalgalerie).

1889. Auf der Düne (München, Privatbesit).

Das haus auf der Düne (Dresdener Aquarell=Ausstellung). Mondaufgang auf Rügen (Prag, städtische Galerie).

Schlußsteinlegung des Hamburger Freihafens (vier Aquarelle; die Stadt Hamburg).

1889. Hollandische Fischermädchen am Strande (Privathesitz in England).

Sturm auf Bornholm (Raifer Wilhelm II.).

Blick auf Monchgut (Wien).

Ankommende Heringsboote (Graf Thun).

1890. Mengierige hollanbifche Mädchen (Stuttgart) (Abb. 23).

Hollandisches Rücheninterieur (Dresden).

Einsamkeit (Mädchen auf der Düne) (Berlin).

Safen von Allinge auf Bornholm.

Mit Volldampf voraus (Münchener Ausstellung; Reue Pinakothek zu München) (Abb. 22).

Mondaufgang mit holländischem Fischerdorf (Berliner Ausstellung; Prinzessin Tenischeff in Betersburg).

Der alte hafen von hamburg (Hamburg, Kunfthalle).

Der alte Bandrahm in hamburg (beggl.).

Brandung auf Bornholm (Wien).

1891. Wenn man alt wird (Hamburg, Frau Julie Versmann). Gegen Nebel und Wind (Wiener Ausstellung; Graf Chotek). Einsamer Strand (Ausstellung in Budapest; ungar. Nationalgalerie). Fischmarkt in Boulogne (München). Die Witwe (St. Petersburg, Erz. von Katkow-Koschnow).

Sollandische Fischermädchen (Prinzessin Margarethe von Preußen).

1892. Dampfer auf hoher See (München, Prof. von Defregger, durch Tausch). Im Seewinde (Berlin).

Erwartung (Internat. Runftausstellung in Antwerpen).

Mondnacht (Ausstellung in Chicago; jest in St. Petersburg, Großfürstin Wladimir).

Sturmflut (Berlin, Nationalgalerie). Brandung (Wiener Ausstellung).

Vor dem Winde (einlaufende Fischerboote) (Prinz Ludwig von Bayern). Ein Sonntagsmorgen in Holland (Abb. 27).

1893. Frauen am Strande (St. Petersburg, Hr. Sergius von Diagilew).

In den Dünen (Wien).

Ein Sonntagsmorgen in Ratwijk.

Bildnis einer Tochter des Künstlers als holländisches Mädchen mit Blumen (München, Prof. von Bartels) (Abb. 39).

Belgoland (Erbprinzeffin von S.-Meiningen).

1894. Seetreffen am Rap Bincent (Raifer Wilhelm II.).

Junge Mutter (Prinzessin Therese von Bahern als Stiftung für einen Bazar).

Mondnacht an der Zuidersee (München, Neue Pinakothek) (Abb. 37). Erste Liebe (Hr. Selzer in Ohio).

Blühende Tulpenbeete bei Haarlem (Großfürstin Elisabeth von Rußland).

1895. Brandung an der Rüfte von Cornwallis (Abb. 45).

Die Flutwelle (Abb. 46).

Durch den Morgentau (Graf Chotek).

Beimkehrende Fischerflottille (Barcelona, ftadtische Galerie).

"Rugia ascensa" (Landung des Großen Aurfürsten auf Rügen).

Ein goldener Rovembertag.

Brandung an der Rüste von Bornholm (Mostau, Frau Enners). Fischerboote (desgl.).

1895. Bildnis von Frau Prof. von Bartels (im Besitz bes Rünstlers). Bildnis von Wolfgang von Bartels (im eigenen Besitz bes Vaters).

1896. Fischverkauf am holländischen Strande (München, Frau Oberst von Bomhard).

Vergangene Zeiten (alter Schiffer, über die See blidend) (München). Durch eine Schleuse gehende Fischerflottille (Hamburg, Dr. Arndt) (Abb. 38).

Frauen, Fischerboote erwartend (St. Petersburg, Erz. von Ratkow-Roschnow).

1897. Mutter und Rind (Wien).

Hollandisches Interieur (Aronprinz von Rumänien). Die Frau des Fischers (Breslau, Schlesisches Museum). Ein guter Fang (Magdeburg, städtische Galerie). Angriff von Torpedobooten (Herzogin von Calabrien). Abend auf der Düne (München). Die Tochter des Fischers (Stuttgart) (Abb. 70).

1898. Die alte Heringsbettlerin (Rom, Privatbesit) (Austr. Zeitung; unsere Abb. 75).

Die Frau des Fischers (Habbersstield, Spring Cottage; Mr. Wood). Nach der Arbeit (acht holländische Mädchen singend) (London, Mr. Cook). Deutsche Torpedoboote im Angriff (Essen, Arupp). Beim Netzeslicken (Wien) (Flustr. Zeitung). Jugend und Alter (Berlin) (Flustr. Zeitung). Ratwijksches Fischermädchen (Großherzog von Hessen) (Abb. 71). Blühendes Tulpenfeld (Großfürstin Elisabeth von Rußland). Liebelei (Flustr. Zeitung; unsere Abb. 74). Benn die See lacht, weinen die Menschen (Greifswald, Privatbesit). Mein vis-à-vis am Herbe.
Wenn die Möven kreischen (Berlin).

1899. Der Abschied des Fischers (Pariser Weltausstellung 1900, jest Königin-Mutter Margherita von Italien) (Fllustr. Zeitung; unsere Abb. 81). Aus einer toten Stadt der Zuidersee (Leipzig, städtisches Museum). Die Tochter des Muschelsischers (Breslau, Privatbesig).

Die traurige kleine Fischfrau (St. Petersburg).

Bildnis der zweiten Tochter des Künstlers (München, Prof. von Bartels).

Bildnis der Gattin des Malers Friz Bergen (München). Mühle am Kanal zu Haarlem (St. Petersburg, Erz. von Romanoff). Schlafendes Mädchen auf der Düne (Stuttgart).

1900. Bewegte See nach dem Sturm (Leipzig, städtisches Museum).

Mondnacht an der Zuidersee (Prinzessin von S.-Koburg-Gotha).

Dampfer auf hoher See (Hamburg, Hr. Laeiß).

Dampfer im Morgengrauen (Guben, Hr. Wilke).

Carncastle in Cornwallis (Graf Chotek).

Milchmädchen aus Dortrecht (Triest, Museum Rivoltella) (Abb. 91).

Gemüsegarten in Leutstetten (Prinz Ludwig von Bahern, der Besitzer von Schloß Leutstetten).

Flitterwochen in der Kajüte (Abb. 89).

1901. Drei Mädchen auf der Düne im Mondschein (Berlin). Wenn die See heult.
Schlechte Aussichten für die Nacht.
Geldzählendes Mädchen (München).

1901. Nebel auf See (sitzende Fischer in Fimuiden) (Düsseldorfer Ausstellung, nach Holland verkauft).

Die unendliche Ferne (Motiv aus Cornwallis).

Sonntagsandacht auf hoher See.

Die Angst vor der See.

Mühle gegenüber Dortrecht (Bremen).

Strand von Cornwallis (Königin Wilhelmine von Holland).

1902. Ancona (Frau Pringessin Ludwig von Bauern).

Die Töchter des Herzogs von Calabrien im Garten.

Rlofter Dange bei Ragufa (Prinzessin Marie von S.=Meiningen).

Hollandische Fischerfrauen, Boote erwartend (Freiburg i. Br., städtische Galerie) (Abb. 96).

Um Raminfeuer.

Erzählungen nach Sonnenuntergang.

Der alte Leuchtturmwärter.

Vier Aquarelle von der adriatischen Fachtreise des Erzherzogs Karl Stefan (Ungar. Landes-Gemälde-Galerie zu Budapest).

Die Frau des Blumenzüchters (Abb. 100).

Berbstmorgen (Abb. 103).

Besuch am Ramin.

Bildnis der Mutter von Prof. von Bartels.

Brandung an der englischen Rüste (Erbprinz Heinrich von Reuß j. L.).

Rach dem Sturme (besgl.).

Auf der Düne, wenn das Leuchtfeuer brennt.

Brandung an der Rüfte von Cornwallis (König Eduard von England).

1903. Meeresftille (für die Ausstellung in Berlin) (Abb. 104).

Der alte Muschelfischer.

Schlafendes Mädchen in ben Dünen (für die Ausstellung in München).

\* \*

Früh sahen wir Bartels zu einer isolierten Erscheinung werden. Er geht durch feine Schule, die ihn übermächtig fürs Leben bestimmt. Er verdankt seinen trefflichen Lehrern manches, auch so, daß es ihm für immer bleibt; aber er verdankt nicht weniges, sowohl nach Stoff wie Methode, auch dem Gefühl der Beengung in seiner Lehr= zeit und einem obschon damals noch unerkannten Sinaus- und Freierverlangen, das bem fünftigen Manne als unversiegliche Lust am Umsichgreifen und als niemals pausierendes Beiterstreben verbleibt. Aus diesen Gigenschaften gewinnt er seine eigene Art; von dem, was seine individuellen fünstlerischen Merkmale ausmacht, hat ihm die Schule nichts mitgegeben. Er steht in keiner Schule, keiner Richtung, und hat auch keine Schule gebildet. Zwar wirkt er durch Tat und Wort auf die Wertung und ganze Auffassung des Aquarells sowie auf die neuere Praxis, Aquarelle zu malen, bedeutsam ein. (Letzteres, durch das "Wort", mit seinem langen Kapitel "Aquarell= malerei" in R. Raupps Katechismus der Malerei [Leipzig, 1891], das übrigens feitdem, eben durch ihn selber, schon wieder etwas veraltet ist.) Aber die Hauptsache seiner Art, das, was ihn auf seiner mählich gewonnenen Sobe am meisten charakteri= siert, läßt sich schon gar nicht auf andere übertragen: das phänomenale Können. Dieses sahen wir stadienweise erwachsen, indem es erst erworben, unabläffig geübt, gemehrt, erweitert wurde, und sahen ihn gleicherweise von gewiffer Befangenheit oder Schüchternheit vor der Aufgabe durch ftete hohe Gewiffenhaftigkeit hindurch zu bald größerer, endlich zu voller Freiheitlichkeit, zu spielender, vielseitigster Leichtigkeit, aber hiermit denn auch zu vertieftem selbständigen Schönheitssinn schreiten. Die gewonnene größere Sicherheit und Freiheit ftellt ihn bann unabhängiger gegenüber ber Natur,

läßt Realistik und Gestaltungswillen in einer höheren Schönheit zusammenkommen. — Die gange Arbeit an feiner Runftlerschaft ift allein die feine. Sie ift vor allen Dingen eine organische, von innen heraus erfolgende, eine Entwicklung im wortlichsten Ginn. Nicht einmal ein bewußtes Suchen wirkt darauf ein, nur das Schaffen an sich. Er felber, weffen man im Gespräche mit ihm sowie durch das genaue Achten auf fein Gesamtwerk inne wird, merkt jedesmal erst hinterher, daß er wieder weiter gekommen ift. Um so weniger kann ihn Abhängigkeit von Anderen bestimmen. Er achtet wohl genau auf das, was um ihn vorgeht, ist viel zu impulsiv, auch zu urteilsfähig und klug, um sich jeweils nicht das Seinige zu entnehmen. Aber er bleibt dabei doch er selbst, stellt seine Eigenart, wenn er einen lebhaften Anstoß von außen empfangen hat, von da ab wieder unverkennbar her. Die Zeitströmungen und Modekriterien üben auf ihn keinen umgestaltenden Einfluß, sondern nur eine Anregung. Er macht die "Richtungen" nicht als solche mit. Wohl schließt er sich, schon weil die allgemeinen Jahresausstellungen wegen der allbekannten Spaltungen der Künstlerschaften notwendig vor folche Entscheidung stellen, der einen oder der anderen Organisation an. Aber mehr des Domizils wegen; er bleibt ungefähr das, was man bei den Parteien im Parlament einen "Wilden" nennt. Daher rührt denn auch eine gewiffe äußere Unbeständig= feit; er mag die Kollegenschaft beim Berüber- und Sinüberwandeln der Gruppenbildung ziemlich schmerzlos wechseln, weil er nie ganz ber Mann einer bestimmten Gruppe war. Nicht der sich bildenden und wieder zersließenden Gruppe à tout prix treu sein, sondern der eigenen Kunst treu sein, das erscheint ihm ausschlaggebend. Ganz persönlich hält er überhaupt dafür, daß das Korporationswesen in der Kunst verweichlicht. Wo eine Gruppe an demselben Strang zieht und faft immer auch solidarisch beurteilt



Abb. 102. Auf ber Dune. Aquarell.

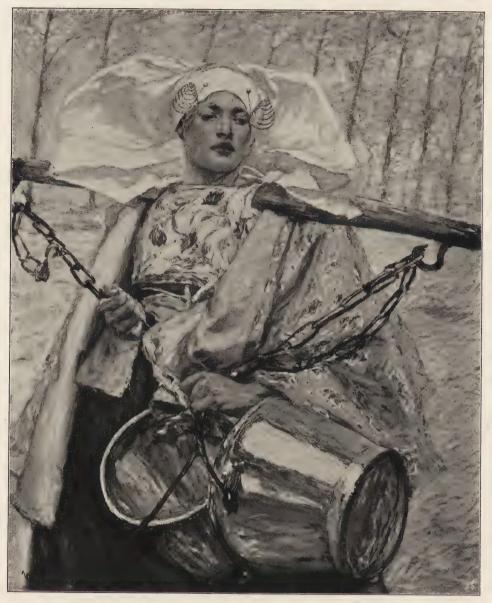

Abb. 103. herbstmorgen. Aquarell. 1902.

wird, wird der Einzelne nicht notwendig gezwungen, sich derart anzustrengen, wie Jemand, der in der heutigen Überproduktion einsam geht. Die Gruppen und exklussiven Gruppenausstellungen pslegen in diesem oder jenem irgend einen Fortschritt gegen das Bisher aufzuweisen, aber selten offenbaren sie die bemerkenswerte Weiterentwickslung eines darunter besindlichen stärkeren Talents. Daß aber Bartels immer er selber war, das ist auch eine Wurzel seines großen Ersolges mit. Die Gebildeten, Kunstwerkändigen und er stehen sich unbefangener und herzlicher gegenüber, als wo die ismen, die Parteidogmen kämpsen und wenn nicht überzeugen, so doch eine gefügtge Herde sammeln wollen.



In ben Dunen. Aquarellstubie. Katwiff. 1902.

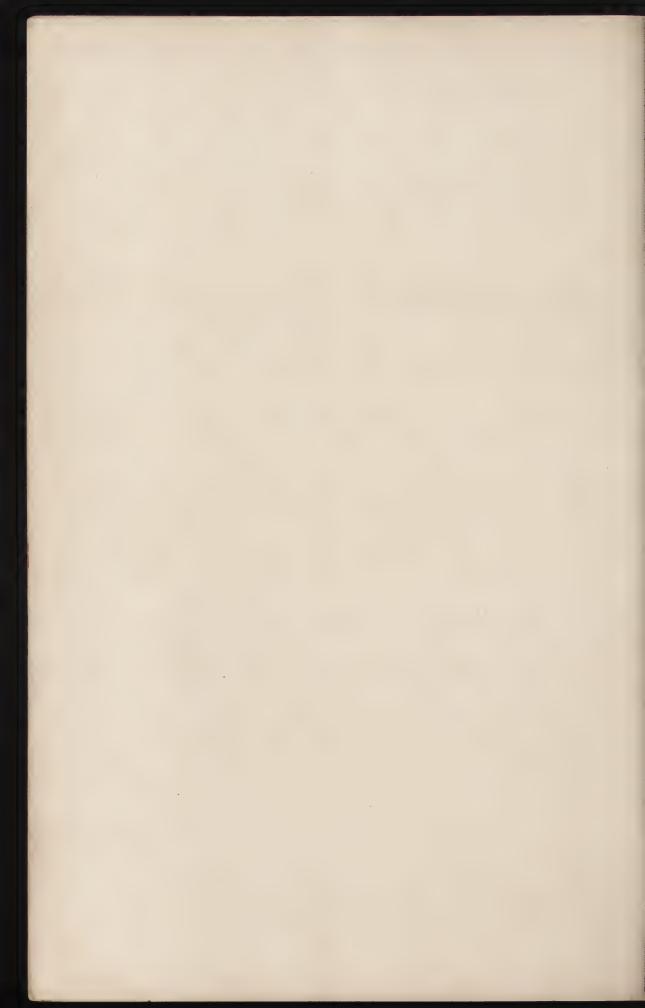

Manchen erscheint Bartels heute als ein Glückstind in seiner Künstlerschaft. Tatfächlich hat nicht so sehr eine Begnadung, als ein beständiges Erringen seinen Weg geöffnet. Besonders in den Anfängen. Seine Lehrzeit will ihn auf schmalen und genügsamen Weg weisen, will's damit früh genug sein laffen, schließt ihm auch ftofflich vieles von vornherein zu. Das bedeutet für ihn: sie läßt ihm das Berwehrte selbständig zu erobern übrig. Hier war eine Seite einer Kraft und seines Wesens psychologisch zu erfassen: das eiserne Weiterarbeiten, und zweitens die Abwendung von allem Spezialistentum, die beständige Richtung auf Erweiterung. Er eilt immer von dem hinweg, als was er gilt. Man kauft und will von dem jungen Maler seine hübschen italienischen Bilder: er entdeckt unterdessen, was er als Künstler an der nördlichen See zu werden vermag. Man katalogifiert ihn als Maxinemaler: er stürzt fich in belebte Szenen und baneben in bie Schilderung von Innenraumen. Und wie faben wir noch gum Schluß in unserer Reihenfolge lauter wiederum neue Bestrebungen in ihm jugendlich und frisch lebendig werben. So haben wir bei ihm burchaus das niemals beruhigte ernsthafte Problemstellen vom Bisherigen weiter, das sonst den ganz Großen aller Zeiten zu eigen ift. — Das Aquarell, worin er nicht bloß für sich, sondern für die Runft überhaupt eine Schranke nach der anderen niedergebrochen und größere, freiere, schönere Bahnen gewiesen hat, erschließt er sich ebenfalls im Gegensat zu seiner Lehrzeit und jedenfalls aus persönlichstem Willen.

Der innere Ersolg bei ihm beruht auf Arbeit und der äußere ebenfalls. Fleißig sein war hier die Parole und: sleißig ausstellen. "In den Schoß gefallen" ist ihm auch da nichts. Da ist kein Einzelereignis, das freien Weg bahnte, kein bestimmtes



Abb. 104. Meeresstille. Cornwalisische Küste. Aquarell. 1903. (Zu Seite 110.) Hend, Hans v. Bartels.

Bild, das ganz plöglich "durchschlug". Es gab, wenn Bartels auch früh viel private Ermunterung fand, für seine öffentliche Stellung als Künstler doch Biderstände und Widrigkeiten zu überwinden, sie geduldig=unermüdlich zu überdauern, darunter insebesondere die konventionelle Einschähung desjenigen Faches, das er und mit dem er sich empordringen wollte, des Aquarells, als einer bloßen Nebensächlichkeit. So ist das Ganze kein rascher Premièrenersolg, sondern die glücklich heimgebrachte Ernte unsverdrossener Aussaat.

Hente darf er, ein liebenswürdiger Mensch und sich einsach, anspruchslos gebender Künstler, seiner gewonnenen Stellung froh bewußt sein und sich als Schaffender in ihr ausleben. Er darf sich das Seinige denken, wenn er die Tagesliteratur der Kunst so viel vom "Bollen", so viel weniger vom Können berichten hört, oder wenn sie sich gar, aus Spezialgönnerschaft und durchsichtiger Apologetik, ein Hiebchen auf das Können glaubt leisten zu sollen. Technik ist freilich Rebensache, so denkt auch er, aber haben sollte man sie doch. Er kann frei und stolz lächeln, wenn die Unsähigkeit in gemachter "Naivität" eine Rettung sucht, oder wenn immer vom "liebevollen Lauschen" die Kede ist. Bas-meinen Sie, sagt er wohl, wenn die großen Alten immer bloß gelauscht hätten, oder Menzel? Kedlich lernen und lauschen ist zweierlei, und das "liebevolle Nachgehen" ist meistens ein verliebtes Bummeln, wobei nichts herauskommt.

Man darf ferner hervorheben, daß, soviel auch sein eigener Ausstieg durch Ausstellungen bezeichnet wird — was bei heutiger Sachlage ja gar nicht anders sein kann —, er doch nie dem Ausstellungswesen jene Konzessionen gemacht hat, die die neueste Kunst verwüsten. Nichts von ihm ist gemalt, um, während es für jeden ansberen Zwest unmöglich ist, in dem großen Ausstellungsgedränge "Sensation" zu machen. Seine Rechnung geht nicht auf die laute Aussmerksamkeit, den Lärm über sich, sondern auf das Freundegewinnen für seine Kunst, auf das Erfreuen von wirklichen und selbständigen Suchern des Gesunden und kraftvoll Schönen. Es kommt auch gar nicht so bei ihm auf die Ausstellungsbilder an, diese gehen nur in die Reihe der übrigen hinein. Und wahrlich: nicht mit aller Modehorcherei und Zwestbedachtheit ein Bild sür die jeweils wichtigste Ausstellung und nur für diese zusammendringen, sondern jedes Jahr zwei, drei gute und bedeutende Bilder hervordringen, die gleichzeitig Marksteine von Fortschritt sind, und das durch die Jahrzehnte mit unversiegter Krast hindurch, das zeigt den tüchtigen Mann, den wirklichen Weister in seiner Kunst.

In dem Buche Floerkes wird folgender schwerwiegender Ausspruch von Böcklin mitgeteilt (S. 218):

über das ganze heutige Getriebe à la Liebermann, Uhde u. s. w. muß man weit hinaus kommen, ehe das was werden kann. Bartels hat vielleicht schon am meisten wirklich intim Geschautes in der "neuen" Manier."

Was wir in dieses schaffens, die wuchtiger und prächtiger als alle bisherigen zu werden bestimmt ist, in die Höhe gehen wole.

## Verzeichnis der Abbildungen.

| OVY |                                         | ~     | LOVEY |                                            |       |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|
| abb |                                         | Seite | App   |                                            | seite |
|     | hans von Bartels (Titelbild)            | 2     | 39.   | Des Künstlers Tochter Inge als hollän=     |       |
| 1.  | Die Rahlstedter Mühle                   |       |       | hisches Mähchen                            | 43    |
| 9   | Die Rahlstedter Mühle                   |       | 40    | disches Mädchen                            | 44    |
| 2.  | Parti                                   | 5     | 44    | Oftenser Gildred Massachen                 |       |
| 0   | Begli                                   |       |       | Ostpreußisches Mädchen                     | 45    |
| 3.  | Barenna                                 | 6     | 42.   | Fischer von der Kurischen Nehrung          | 46    |
| 4.  | Gartentor der Villa Andreotti zu Ba=    |       | 43.   | Mädchen beim Hacken                        | 47    |
|     | renna                                   | 7     | 44.   | An der Küfte von Cornwallis (sog. Armed    |       |
| 5.  | Mühle in Ostpreußen                     | 8     | 103   | Anight)                                    | 48    |
|     | Torpedoboot beim Angriff (Einschaltb.)  | 8/0   |       | Steenje Tuip (Einschaltbild) 48            | 140   |
| e   | Olinnan han Galacians                   | 0/0   | 45    |                                            |       |
| 17  | Klippen von Helgoland                   | 10    | 40.   | Dis Continuing an Det Multe Don Cothibunts | 49    |
| 6.  | Arcona                                  | 10    | 46.   | Die Flutwelle (Cornwallis)                 | 50    |
| 8.  | Mönchgut auf Rügen                      | 11    |       | Heringsschuite in der Brandung             | 51    |
| 9.  | Nebel auf Rügen (Arcona)                | 12    | 48.   | Frauen auf der Düne                        | 52    |
| 10. | Kartoffelernte auf Rügen                | 13    | 49.   | Mädchen auf der Düne                       | 53    |
|     | Aquarellstudie im Atelier               | 14    |       | Fischfrau                                  | 54    |
| 12. | Prerow auf dem Dars                     |       | 51    | Mädchen im Zimmer                          | 55    |
| 13  | Bleistiftstudie                         | 16    | 59    | Die Töchter bes Künstlers am Kamin-        | 00    |
| 10. | Hollandische Frau (Einschaltbild) . 16  | 110   | 02.   |                                            | 50    |
| 1.4 | Tildentine of the Certifications). 16   | 116   | =0    | feuer                                      | 56    |
| 14. | Fischerfrau                             | 17    | 55.   | Frau mit Kind in der Düne                  | 57    |
| 15. | Distudie                                | 18    | 54.   | Negflickerinnen                            | 58    |
| 16. | Fischverkauf am holländischen Strande   | 19    | 55.   | Netsslickerinnen                           | 59    |
| 17. | Mole von Allinge auf Bornholm (Blei-    |       | 56.   | Wiondaufgang                               | 60    |
|     | stiftstudie)                            | 20    | 57.   | Mühle bei Katwijk binnen                   | 61    |
| 18. | Mole von Allinge auf Bornholm (Aqua=    |       | 58.   | Zugbrücke und Mühle                        | 62    |
| 10. | rellitudie)                             |       | 59    | Zugbrücke und Mühle bei Haarlem            | 63    |
| 10  | rellstudie)                             | 22    | 60    | Fischer                                    | 64    |
| 20. | Holländische alte Frau am Kamin         | 00    | 00.   | Washin and Palansam (Ginichalt             | 04    |
|     |                                         | 20    |       | Mädchen aus Volendam (Einschalts           | lar   |
| 21. | Alter Mann im Dude=mannen=huis zu       |       |       |                                            |       |
|     | Blissingen                              | 24    | 61.   | Der alte Piet, Muscheln fischend           | 65    |
| 22. | "Mit Volldampf voraus"                  | 25    | 62.   | Fische auf dem Strande liegend             | 66    |
| 23. | Reugierige holländische Mädchen         | 27    | 63.   | Fischmarkt in Haarlem                      | 67    |
| 24. | Kartoffelschälerin                      | 28    | 64.   | Beimkehr der Fischerboote                  | 68    |
| 25. | Kartoffelschälerin                      | 29    | 65.   | Stizze zu einer Seeschlacht des 17. Jahr-  |       |
| 26  | Reriandete Säufer                       | 30    |       | hunderts: "Des Tages Ende"                 | 69    |
| 27  | Bersandete Häuser                       | 31    | 66    | Mädchen auf der Düne                       | 70    |
| 00  | (The hai Catmill                        | 20    | 00.   | mas you are since of the state of          |       |
| 20. | Ebbe bei Katwijf                        | 32    |       | Mädchen auf einem Anker sitzend            | 71    |
|     | Arida van der Plaß (Einschaltbild) 32   | 33    |       | Kopfstudie auf weißen Kacheln              | 72    |
| 29. | Käselager in Hoorn                      | 33    |       | Fischerfrau mit Kind                       | 73    |
| 30. | Fischerboote vor dem Winde              | 34    | 70.   | Die Tochter des Fischers                   | 74    |
| 31. | Fischerboote auf der Zuidersee          | 35    | 71.   | Fischermädchen                             | 75    |
| 32. | Hafen von Volendam                      | 36    | 72.   | Angriff von Torpedobooten                  | 76    |
| 33  | Alter Fischkäufer                       | 37    |       | Bewegte See                                | 77    |
| 3/  | Frau, auf Boote wartend                 | 38    |       | Liebelei                                   | 78    |
| 25  | Golfandisched Qinh                      | 20    |       |                                            | 79    |
| 20. | Hollandisches Kind                      | 39    |       | Die alte Heringsbettlerin                  | 0.00  |
| 30. | Houndstales megocien am vero            | 40    |       |                                            | 80    |
| 37. | weondnacht an der Zuidersee             | 41    |       | Friedhof bei Ragusa (Einschaltbild) 80/    | 81    |
| 38. | Fischerboote durch eine Schleuse gehend | 42    | 77.   | Wassertor zu Dortrecht                     | 81    |
|     |                                         |       |       |                                            |       |

| U66. |                                            | Seite | Abb. |                                       | Seite |
|------|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-------|
| 78.  | Mädchen im Mondschein                      | . 82  |      | San Francesco bel Deferto bei Benedig | 97    |
| 79.  | Arm mit Hand                               | . 83  | 94.  | Ofterreichisches Kriegsschiff         | 98    |
| 80.  | Steuermann im Boot                         | . 84  | 95.  | Bolfsleben in Bari                    | 99    |
| 81.  | Der Abschied des Fischers                  | . 85  | .96. | Hollandische Fischerfrauen, Boote er- |       |
|      | Schiffer                                   |       |      | wartend                               | 100   |
| 83.  | Alter Fischer auf Deck                     | . 87  | 97.  | Dud Jaapje                            | 101   |
| 84.  | Fischer auf Deck hockend                   | . 88  | 98.  | Junge Mutter mit Kindern, ein heim-   |       |
|      | Hollandisches Mädchen (Einschaltbild)      | 88/89 |      | kehrendes Boot erwartend              |       |
|      | Sonntagsandacht in der Kajüte              |       |      |                                       |       |
|      | Hohe Gee                                   |       | 100. | Die Frau des Blumenzüchters           | 104   |
|      | Ausfahrende Fischerflottille bei Windstill |       |      | Tulpenbeete in den Dünen (Ginschalt=  |       |
| 38.  | Mühle bei Gauting                          | . 92  |      | bilb)                                 | 1/105 |
|      | Flitterwochen in der Kajüte                |       |      |                                       |       |
|      | Sonntagsnachmittag                         |       |      | Auf der Düne                          |       |
|      | Milchmädchen aus Dortrecht                 |       |      | Herbstmorgen                          |       |
| 92.  | Nach Ankunft der Boote                     |       |      |                                       |       |
|      | Schlechte Stimmung (Einschaltbild)         | 96/97 | 104. | Meeresstille                          | 113   |



GETTY CENTER LIBRARY



